

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

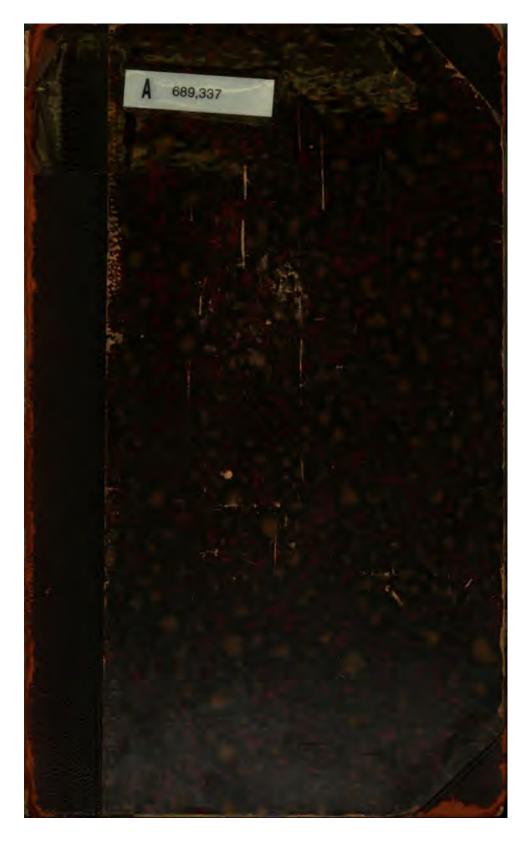

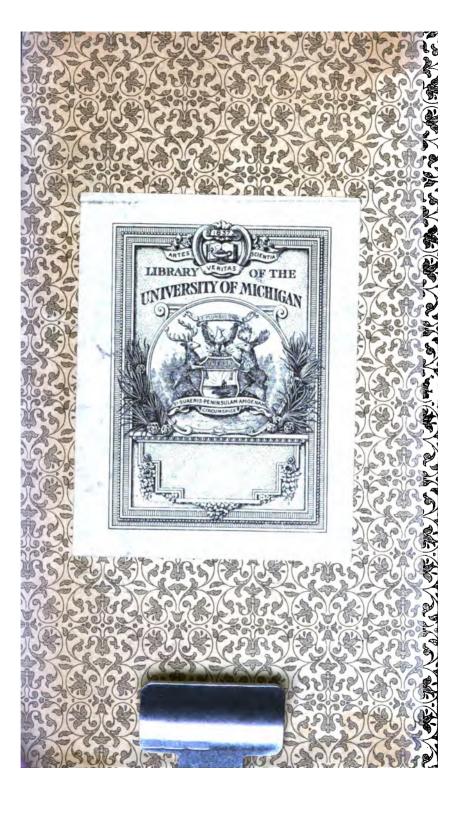

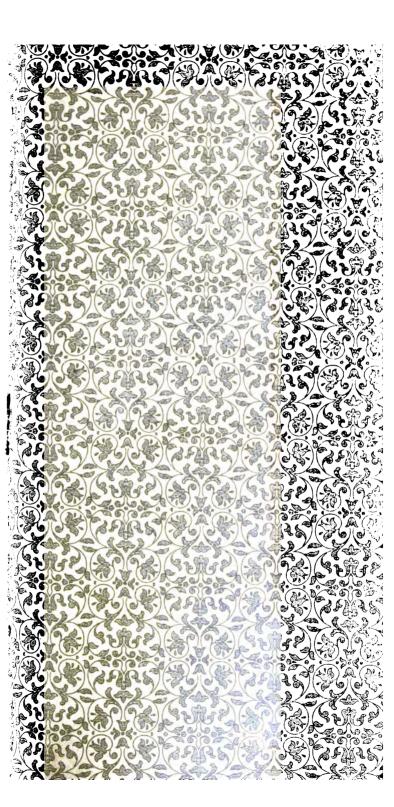

BH 193 .568

## K. B. 8. 8. 8 olger's

## Borlesungen

ûber

# A est het i k.

Herausgegeben

o n

R. 23. 2. Hense.

Leipzig: 2. Stochaus. 1829.

;

K. B. F. Solger's

Borlesungen

über

Alest het i t.

#### XVIII

.

| Í      | Dr        | itter | : ;  | Ľ ţ  | e i  | l.  | \$    | Be   | To   | nb   | e   | re  | R   | ut  | ıft | l e | h r | e. |             |
|--------|-----------|-------|------|------|------|-----|-------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| Er st  | er        | थक्ष  | đ) n | it   | t.   | Œ   | int   | eilı | ung  | ber  | : 5 | Růn | (te |     |     |     |     |    | 257         |
| 3 we   | it        | er A  | bſd  | h n  | itt  | :.  | V     | on   | ber  | Po   | eſi | e   |     |     |     |     |     |    | 267         |
|        | 1.        | Von   | ber  | ėx   | iſđ  | en  | 300   | este | ٠.   | •    | •   |     |     | •   |     |     | •   | •  | 275         |
|        | 2.        | Von   | ber  | ľŋ   | rifd | ģei | n 90  | oefi | e    | •    | •   |     | •   |     | • , |     |     |    | <b>2</b> 98 |
|        | <b>3.</b> | Von.  | ber. | . br | am:  | at  | ifáje | n 🤉  | poe  | ie : | •   | •   |     | .•  |     | •   |     |    | <b>3</b> 08 |
| Dri    | tte       | r At  | ſď   | n    | itt  | •   | Bo    | n t  | en   | ein  | zel | nen | R   | ůnf | ten |     | •   |    | <b>3</b> 21 |
|        | 1.        | Plast | iŧ   |      |      |     | •     |      |      | •    |     | •   |     |     | •   |     |     |    | <b>321</b>  |
| :      | 2.        | Male  | rei  | •    |      |     |       | •    |      | •    |     | •   |     |     | •   | •   |     |    | 327         |
| •      | 3.        | Archi | tect | ır   | •    |     |       |      |      | •.   | :   | :   | •   |     |     |     |     |    | 334         |
| •      | 4.        | Wust  | ŧ    | •    |      |     |       |      | •    | •    |     | •   | •   | •   |     | •   |     |    | <b>34</b> 0 |
|        | Zus       | ammei | nhan | ıg   | un   | Ь   | Ber   | håli | tniß | be   |     | Rúp | fte |     |     |     |     |    | 848         |
| Lnmerk | una       | en .  |      |      |      |     |       |      |      |      |     |     |     |     | •.  |     |     |    | 347         |

### Borwort des Herausgebers.

Die vor ein paar Jahren von Ludwig Tieck und Kriedrich von Raumer herausgegebenen nachgelaffenen Schriften Solger's, bie verbientermaßen mit fast un= getheiltem Beifall aufgenommen wurben, erneuerten in mir lebhaft bas Gebachtniß bes trefflichen Mannes, zu bessen bankbaren Schülern ich mich zähle, und weckten ben Wunfch, meine Berehrung fur ben gu fruh Geschiedenen auch offentlich zu bekennen, wo moglich auf folche Weise, baß ich zugleich nach Rraften beitruge, ben Berbienften bes ausgezeichneten Denfers allgemeinere Anerkennung zu verschaffen. Go entstand ber Plan, bie im Jahr 1819 gehorten und forgfals tig nachgeschriebenen Worlefungen über Aefthetit bem Publicum porzulegen. Gleichgefinnte Freunde ermunterten zur Ausführung, und ich widmete berfelben feit Monaten die Stunden meiner Muße. — Go viel, um die Berausgabe biefer Borlefungen bem subjectiven Unlaffe nach zu erklaren. Rechtfertigen muß bas Buch sich felbst; body sei mir vergonnt, einigen Ginwurfen

turg zu begegnen, die es vielleicht ungehort verbam= men konnten.

Den Einwurf, die Solger'iche Aesthetit fei überhaupt nicht mehr zeitgemäß, darf ich wohl kaum befürchten. Die wenigen Manner, von benen sich eine echt wissenschaftliche Behandlung der philosophischen Runftlehre erwarten ließe, haben bisher über biefe Disciplin nichts Umfaffenbes geliefert. Die zahlrei= den Handbucher ber Aefthetit aber, die jede Meffe bringt, find, so weit ich fie kenne, keinesweges geeig= net, bas Berlangen bes bentenben Beiftes nach grund= licher Einsicht in bies große Gebiet feiner frei schaffenben Thatigkeit zu befriedigen. Bei bem berrichen= ben haltungslosen Kunftgeschmas unserer Zeit, bem gierigen Auffangen und bequemen Wiederkauen einzelner von geistreichen Mannern ausgesprochenen Bemerkun= gen mag eine tiefer eingehende, nach bem Busammen= bang eines Systems strebenbe Darstellung bes Sanzen bieser Biffenschaft als ein kraftiges Gegengift wenig= ftens fur biejenigen von guter Birtung fein, bei benen noch Seilung moglich ist; freilich nicht burch beque= mes hinnehmen bes Gegebenen, sonbern fo fern baf= felbe burch felbstthatige Prufung und Berarbeitung zum mahren geistigen Eigenthum bes Lefers wird, ober wenn es folder Aneignung widerstrebt, wenig= stens auregend zur Entwickelung eigener Ibeen wirkt.

Eher befürchte ich ben Einwurf, bie Berausgabe biefer Borlesungen fei überfluffig, ba ja Solgers afthetisches System in seinem Erwin hinlanglich bargelegt und in vielen Stellen ber nachgelaffenen Schriften im Einzelnen weiter entwickelt und angewendet hiegegen erinnere ich, bag bie in ben nachgelaffei. fenen Schriften gelegentlich und zerftreut vorkommen= ben, auch aus fehr verschiedenen Beiten herrührenden Bemertungen über Runft und Runftwerte feinesweges ein zusammenhangenbes Syftem vertreten tonnen; feit bem Erscheinen bes Erwin aber ber rastlos Fortschreis tenbe, wenn er auch feinen Grundansichten treu blieb, boch manche bort ganz übergangene ober nicht vollftanbig entwickelte Puncte erft genauer ins Ange faßte \*). So wird man benn bei naherer Bergleichung biefer Porlefungen mit bem Ermin hier Manches erortert finden, mas bort, fehlt; 3. B. die genauere Ginthei= lung ber Gattungen ber Poesie, bie im Erwin nur angebeutet ift. — Ueberhaupt enthalten biese Blatter ohne 3meifel bie gereiftesten burchgebilbetsten Geban-

<sup>\*)</sup> Dies bezeugt Solger selbst in einem Briese an Tied vom Jahre 1816 (Rachgel. Schr. Bb. I.S. 385), wo es heißt: "Bei ber Aesthetit die ich jest lese, bin ich auf mehrere Punkte gekommen, die mir im Erwin nicht vollständig genug entwickelt scheinen, und dies könnte auch wohl noch Stoff zu einem ober dem andern kleinen Gespräche geben:" Bergl. auch S. 413.: "Neber die Kunst habe ich allerdings noch Einiges auf dem Herzen u. s. w."

ten Solger's über ben betreffenden Gegenstand. Er beschloß mit dieser und den gleichzeitig im Sommer 1819 gehaltenen Borlesungen über die Principien der Philosophie und die Politik (f. Nachgel. Schr. Bd. I. S. 727) seine irdische Laufbahn; denn schon im Octo-ber desselben Jahres ward er abgerusen.

Aber auch abgesehen von der größeren Reife ber Unsicht und ber vollständigeren Durchbildung Spftems bis in die einzelnsten Kunft=Formen und Erscheinungen hinein, mochte schon die ftreng spstema= tische Korm, in welcher Solger's Kunstlehre hier jum ersten Mal auftritt, bie Berausgabe biefer Borlefungen hinlanglich rechtfertigen. Es unterliegt keinem 3weifel, und Solger felbst bat es bei feinen Lebzei= ten zur Genüge erfahren und wiederholt ausgesprochen, baß bie Gesprachsform eine Hauptursache war, warum ber Erwin nicht ben gewünschten' Eingang und die verbiente Anerkennung fanb. Und gewiß barf man die Schuld bieses Miglingens nicht allein ber Gleich= gultigkeit und ftumpfen Bequemlichkeit bes Publicums beimeffen, sondern mindestens im gleichen Grade ber Beschaffenheit dieser Form selbst, die bei aller Schonheit und kunftreichen Ausbildung nun einmal nicht zeitgemäß, weil sie, um es gerade heraus zu fagen, auf bem jetigen Standpuncte ber Philosophie nicht sachgemäß ift. Solger aber betrachtete es, wie er

schon im Jahre 1808 (Rachgel. Schr. Bb. I. S. 158) bestimmt aussprach, als das Ziel seines Lebens, "in kunstmäßiger Darstellung die Ideen, die ihm die höchsten waren, auszubilden und auch Anderen lebendig und wirklich zu machen;" und als die einzig angemessene Form für die Darstellung der Philosophie erzschiene ihm das Gespräch. Daß diese Form ihm keine willkürlich gewählte, sondern seinem subjectiven Standpuncte nach nothwendig und natürlich war, spricht er selbst an mehreren Stellen seiner Briefe mit klaren Worten aus \*\*), und eine Reihe von Aeus

<sup>\*) &</sup>quot;Auf ber einen Seite," heißt es Rachget. Schr. Bb. I. S. 221 (vom Jahr 1812.) "verlangt bie Zeit eine gelehrte und vollständig vorkauende Abhandlung; auf der andern sehe ich nicht, wie sich die volle Erscheinung der Philosophie im Leben und in den Dingen selbst anders, als durch Gespräch darstellen lasse."

<sup>\*\*)</sup> Radgel. Sor. Bb. I. S. 224: "Rur guweilen wanbelt mich Rurcht an, bag ich vielleicht etwas ju Großes unternommen babe, erftlich in ber Berbinbung ber Speculation mit hiftorischen Studien, und zweitens in ber barftellenben Art ber Schriftstellerei. Und bod weiß ich nicht, wie ich anbers thun foll" u. f. w. Kerner eb en baf &. 296: "Daß bas Eigene und Inbividuelle bas Lebenbigfte ift, bas ift ja auch meine Meinung, und eben beshalb fcpreibe ich Gefprache; ich fann Sie verfichern, nicht aus Rachahmung ober Borfas, fondern aus Trieb und Gefühl bes Bahren. - - Phie lesophiren tann und barf man nicht ohne Syftem; aber wie eben bas Syftem individuell und felbsterfahren wird, bas lagt fich nur im Gefprache barftellen." - Siegegen ift zu erinnern, bag gerabe biefe fubjective Seite bes individuellen Selbfterfahrens bie gleichgultige, aufallige ift, bie vielmehr abgeftreift werben muß, wenn bas Suftem in feiner reinen Geftalt als objective Bahrheit mit überzeugender Gewalt auftreten foll.

Berungen, die sich burch feinen ganzen Briefwechsel hinzieht, zeigt beutlich ben Kampf, in welchen Solger mit ber Zeit und mit sich felbst gerieth burch nichts anderes, als biefe zwifchen bem Streben nach einer kunstlerischen Korm auf der einen und bem rein speculativen Gehalt auf ber anderen Seite schwebende und schwankende Stellung \*). Der Gehalt wollte ihm nicht ganz in die Form aufgeben, die Form nicht vollig bem Gehalte sich anpassen lassen, weil beibe von Saufe aus einander unangemeffen waren; benn die einzig angemessene Form für den speculativen Inhalt ist und bleibt bie streng dialektische, wie fie burch bie Entwickelung bes Gebankens felbst gefordert und gegeben, naturlich entsteht. — Doch ich kann mich einer naheren Begrundung ber Behauptung, daß die Gesprächsform nicht die wahrhaft angemeffene, ge-

<sup>\*)</sup> S. z. B. Nachgel. Schr. Bb. I. S. 571. in einem Briefe vom Jahr 1817: "Manchmal vergeht mir ganz die Lust weiter zu schreiben, wenn ich mir so vorstelle, wie ich die Sachen zusammenkunstele, und Niemand sich die Muhe geben mag, die Kunft zu merken. Ich domme mir vor, wie ein mußiger Wisling, bessen Pointen niemand sinden kann, noch suchen mag." — Und ebendas. S. 620 vom Jahre 1818: "Ich möchte gern das Denken wieder ganz in das Leben ausgehen lassen u. sw. — Daher kam es, daß ich mir die kunsteleische dialogische Korm gleich als mein Ziel hinstellte, weil ich fürchtete, über die dognatische würde mir entweder die Zeit darauf gehen, oder gar das ganze Leben der Ideen, wie Anderen, zu Korm und Schema werden. Fast glaube ich nun, daß ich etwas unternommen habe, was die Zeit nicht will und mag.

schr. Bb. II. S. 190. s. ausstührlich zu beweisen sucht, die allein angemessene für die Philosophie sei, um so eher enthalten, da Hegel darüber kürzlich (in der Beurtheilung von Solger's Nachgel. Schr. in den "Jahrbüchern sür wissenschaftliche Kritik," Lter Artikel 1828 Juni von S. 860 an) mit gewohnter Tiese gesprochen, und besonders (S. 865. f.) die wesentliche Verschiedenheit des Platonischen Dialogs von dem Solger'schen ausgezeigt hat, welcher erstere überaul, wo es auf strenge Entwickelung philosophischer Begriffe ankommt, rein dialektisch fortschreitet, während Solger's Dialog durch den Charakter der Conversation auch dem Nothwendigen den Schein der Zusfälligkeit leiht und das Festhalten des Fadens erschwert.

Noch könnte man gegen die Herausgabe dieses Buches einwenden: Solger selbst wurde sie nicht zugegeben haben, da er überhaupt den Druck von Vorzlesungen mißbilligt. "Man denkt gar nicht mehr recht daran," schreibt er in einem Briese vom Jahr 1812 (Nachgel. Schr. Bb. I. S. 225), "daß ein Collezgium und ein Buch zwei himmelweit verschiedene Dinge sind; darum werden auch so oft Vorlesungen gedruckt, welche Manier ich durchaus nicht billigen kann."— Wer sieht aber nicht, daß hier nur von dem durch den Docenten selbst besorgten Abbruck von ihm gehals

tener Vorlesungen die Rede ist, nicht von der Bekanntmachung gehaltreicher Vorträge eines verstorbenen Lehrers, der nicht mehr selbst durch Rede oder Schrift, oder durch beide allerdings wesentlich zu unterscheidende Darstellungsmittel die Ergebnisse seines Nachdenkens der Welt vorzulegen vermag, und auf dessen Verlassenschaft, in so weit sie nicht ihrer Natur nach Privateigenthum bleiben muß, seine Nation wohl begründeten Anspruch hat.

Bas nun mein Verfahren bei ber Rebaction bes Berkes bettifft, so kann ich versichern, bag ich mich mit ber ftrengsten Gewiffenhaftigkeit an bas mir vorliegende Heft gehalten, und mir durchaus keine eigene Buthat oder Abanderung erlaubt habe, außer ber forgsamen Feile und Abrundung bes Stils, ohne welche auch bas beste Collegienheft nimmermehr ein lesbares Buch werben wird. Aber auch bei bieser unumgang= lich nothwendigen Gestaltung bes Ausbrucks entaußerte ich mich, so weit ich vermochte, meiner Individuali= tat, und suchte mich moglichst in bie bes Autors gu Mochten die Freunde und Berehrer Solger's mir bas Beugniß geben, bag bies Streben menigstens nicht gang und nicht überall fein Ziel verfehlt hat! — Daß ich übrigens Solger's Lehren richtig und vollständig aufgefaßt und treu zu Papier gebracht, kann ich zuversichtlich behaupten, ba ich durch mehrere

früher gehörte Vorlesungen mit seinen philosophischen Ansichten schon ziemlich vertraut, und auch an ben schonen ununterbrochenen Fluß seines Vortrags gewöhnt war, ber eben burch bas, was ihn auszeichnete, bas Nachschreiben nicht wenig erschwerte.

Als ich ben Plan zur Berausgabe biefes Bertes querft entwarf, erschien mir biefelbe als eine etwunschte Gelegenheit, mich in eigenen, bem Terte angehangten Bemerkungen über einzelne tunftwiffenschaftliche Materien naher auszusprechen. Nach genauerer Ermagung aber gab ich aus mehreren Grunden bies Porhaben auf. Es lag mir baran, vor Mem Golger's Spstem in moglichfter Reinheit und Vollständigkeit bem Publikum vorzulegen. Meine Bemertungen und modificirenden, vielleicht hie und ba ftreitenben Urtheile murben ben reinen Eindruck nur getrubt, ben Zusammenhang gestort und verwirrt haben. fah ich ein, daß folche Bemerkungen nur bann fruchtbar fein konnten, wenn sie nicht vereinzelt und ohne gemeinsamen Mittelpunct auftraten, sondern in die ganze Anlage bes Systems eingriffen, biefelbe entweber bestätigend oder umgestaltend. Anmaßend aber wurde ich mir erscheinen, wenn ich mir ba über bas Banze eine entscheidende Stimme erlaubte, wo ein Begel richtet, ben ich als meinen Lehrer hoch verehre, und von bem ich auch bei diefer Gelegenheit lieber lernen, als mich

mit meinem Urtheil seiner tieferen Ginsicht vordran= gen mochte. Ich unterdrucke baber lieber, mas ich über einzelne Puncte ber Solger'schen Mesthetit, wie über bie viel besprochene und bestrittene Fronie, über ben als wesentlich und zwei ganze Welten ber Kunst beherrschend an die Spige gestellten Gegensat von Symbol und Allegorie, auf bem Berzen hatte, überzeugt, es wird dem tiefer Forschenden nicht ent= geben, daß in diesen vielleicht nicht ganz glucklich ge= wählten Terminis, wenigstens bei Solger, wesentlich begründete und in der vorliegenden Darstellung auch allseitig entwickelte Begriffe liegen, und bag es boch zulett auf biese, nicht auf die Ramen, eigentlich an-Ober liegt etwa in ben Ausbrucken antik. und mobern, claffisch und romantisch bie mefentliche Begriffsverschiedenheit offener zu Tage? Sind nicht vielmehr jenes bloß historische, zufällige Benen= nungen, wahrend sich in den Ausdrücken symbolisch und allegorisch bod bas Streben zeigt, ben substantiellen Inhalt biefer beiden Kunstwelten auch in ben Ramen anzubeuten? — Das Wort Fronie aber mag allerdings unglucklich gewählt sein, weil es an die hochmuthige Hohlheit gewisser moderner Kunstan= fichten erinnert, beren Resultate uns leiber in manchen Producten ber neuesten Poesie vorliegen. ber hier gegebenen Darstellung aber wird hoffentlich

unbestreitbar erhellen, daß die Solger'sche Ironie keis nesweges jene bloß negative Spiße der abstracten Subjectivität ist, jene muthwillige Vernichtung alles substantiellen Sehalts durch die Wilkur des Indivisdums, welche die leere Form an die Stelle des Wesfens seit; sondern vielmehr ein inhaltvoller wesentlicher Begriff, ein dem kunstlerischen Seiste nicht minder nothwendiger Standpunct, als die schaffende Besgeisterung selbst. — Doch ich gerathe unvermerkt ins Urtheilen hinein gerade da, wo ich erklären wollte, daß und warum ich vorzog, mich dessen zu enthalten.

An die Stelle der früher beabsichtigten eigenen Anmerkungen sind nun Hinweisungen auf Solger's übrige Schriften, und wo es zweckmäßig schien, die bestätigenden oder erläuternden Parallelstellen selbst aus jenen Schriften\*) getreten, deren Auswahl und Mittheilung in der Ordnung des vorliegenden Systems dem Leser nicht unlied sein wird, da er nun die Gesammtheit der Solger'schen Leistungen in diesem Gebiete, wenigstens in so weit sie die allgemeinen Principien selbst, nicht die Anwendung auf ganz einzelne

<sup>\*)</sup> Diefe find: Erwin. Bier Gespräche über bas Schone und bie Runft. 2 Theile. Berlin 1815.

Philosophische Gespräche. Erste Sammlung. Bertin 1817. Rachgelassen Schriften und Brieswechsel. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Friedrich von Raumer. 2 Bande, Leipzig 1826.

Kunsterzeugnisse angehen, in diesem Bande vereinigt findet und bequem übersehen kann. Es versteht sich übrigens auch ohne mein Erinnern, daß jene Schristen selbst dadurch keinesweges entbehrlich gemacht wersen sollen oder können, da der Zusammenhang dort ein anderer ist und natürlich im Verhältniß zum ganzen Inhalt jener Werke hier nur Weniges ausgehoben werden konnte.

Berlin, im October 1828.

. R. W. E. He h f e, Doctor ber Philosophie und Privatdocent.

# Vorläufige Bemerkungen über Ramen und Begriff ber Mefthetit.

Der einmal hergebrachte Name Aesthetist wird nicht allgemein in dem Sinne genommen, in welchem wir ihn gesbrauchen. Die Aesthetist soll und eine philosophische Lehre vom Schönen, oder besser eine philosophische Kunstlehre sein; denn es giedt kein Schönes im vollen Sinne des Wortes außer der Kunst. Betrachten wir die Natur unter der Form des Schönen, so tragen wir den Begriff der Kunst auf die Natur über.

Entstanden ist der Name Aesthetik (eigentlich Lehre von der Empsindung oder dem Gesühle) daher, daß man unter dieser Wissenschaft eine Anweisung verstand, wie man das als fertigen Stoff dargebotene Schone empsinden soll. Baumgarten, welcher zuerst die Philosophie des Schonen unabhängig dargestellt hat, war auch der erste, der diesen Namen als wissenschaftlichen Terminus gebrauchte, indem er das Schone als eine dargebotene Beschaffenheit der Gezgenstande betrachtete. Aus dieser Ansicht ist auch der Ausstruck Sesch mackslehre entstanden. Unter Geschmack nämlich versteht man die Fähigkeit, das Schone durch das

Gefühl in ben gegebenen Gegenständen zu entbeden und auf dunkle Begriffe zurud zu suhren. Rlar kann das bloße Gessühl nicht sein, und daher glaubte Baumgarten, von den Grundsähen der Bolfischen Philosophie ausgehend, das Gefühl des Schonen lasse sich nicht nach Regeln darstellen.

Hielten wir das Schone für eine gegebene durch das Ge= fühl mahrgenommene Eigenschaft, so wurden wir in ber That feine besondere Wiffenschaft vom Schonen aufstellen konnen. Mir murben bie Lehre vom Schonen als einen Theil ber Wiffenschaft anzusehen haben, die fich mit ben Gefühlen beschäftigt: ber Pfnchologie; ober wir mußten fie als einen Theil ber Dialektif betrachten, wie Rant bies gethan bat. Dieser nahm bie Lehre vom Schonen in Die Rritik ber Urtheilskraft auf, und machte fie alfo gu einem Theile ber Dialektik im weiteren Ginne. Er nahm jedoch ben Begriff bes Urtheils nicht blos formal, sondern zugleich in Beziehung auf ben Gehalt und auf bas, mas zum Urtheil bestimmt. Er fett bemnach einen nothwendigen Stoff bes Urtheils voraus, und unterscheibet eine afthe tische und eine teleologische Urtheilsfraft. besteht barin, bag wir bei ber Wahrnehmung schon burch ben blogen Stoff zum Urtheilen aufgeforbert werben. Begriffe muffen also nach Rant's Unficht ichon in ber blogen Wahrnehmung und ihren Stoffen gegeben fein, um ein afthetisches Urtheil zu begrunden. Er tragt mithin ben Gegenstand freilich in das Gebiet des Verstandes über, theilt aber mit ben Früheren die Unsicht, bas Schone beruhe auf bem mit ber Bahrnehmung zugleich Gegebenen. — Eben fo gut konnte man die Aesthetik als einen Theil ber Psychos logie behandeln.

Dialektif und Psychologie beschäftigen sich nicht mit bem, mas sein foll, sondern diese mit dem, mas mir als gegeben vermittelft ber blogen Bahrnehmung in unferer gemeinen Ratur antreffen, jene mit ber Rabigfeit zu benten. bie im Denken gegebenen Stoffe zu verbinden. Betrachten wir aber bie Runft unbefangen, fo werben wir an eine anbere Bewandtnig erinnert, inbem wir feben, bag fie ets mas hervorbringen full, was als Gegenstand einer folden Darftellungsart noch nicht vorhanden war. Die Runft ichafft aus dem Innersten der menschlichen Natur etwas Objectives. bas fo, wie fie es geschaffen hat, als bloger Stoff ber Babrnehmung nicht ba ift. Gelbst bas Dargebetene tonnen mir nur als icon betrachten, wenn wir einen Gebanken barin verwirklicht finden, der fich in der Ratur nicht vorfindet. Es ist also in ber Kunft etwas ausgebruckt, bas sich zu unferm Bahrnehmungsvermogen gang anders verhalt, als jebe Naturwirkung.

Die obigen Ansichten reichen baher nicht aus. Nicht ats Lehre von der Empfindung außerer Gegenstände können wir die Aesthetik betrachten; eben so wenig kann die dialektische Betrachtung genügen. Schon Kant mußte in dem Gegensstande selbst einen gewissen Inhalt als bereits gegeben annehmen, der nicht bloß durch Beziehungen des Verstandes hervorgebracht wird. Dies beweist, daß in dem schonen Gegenstande ein höherer Gedanke enthalten sein muß.

Fragen wir, wohin die Kunst zu rechnen sei, so ist die Antwort: zur praktischen Philosophie. Sie bringt etwas aus dem Gedanken hervor, das sie in die Objecte verspflanzt, das aber durch diese selbst niemals gegeben ist, sons dern einzig und allein aus dem Bewußtsein erzeugt wird.

vas Wesen der Dinge eindringen, und ware etwas Nichtiges und Leeres. Es ist aber vielmehr der eigentliche Beruf der Philosophie, die Ahatsachen der Erkenntniß zu ergründen, in welchen sich das Wesentliche, die Ideen unserer Erkennt=niß offenbaren.

Das Bedürfniß einer philosophischen Betrachtung giebt fich in ber Runft felbst bei ber gemeinen Anficht kund. Bas bie Philosophie bei ber Kunft solle, ist freilich nicht gerabezer zu beantworten. Auf die Frage: "kann die Philosophie der Runft Runftler bilben?" muß man schweigen. Die befon= bere Ausübung ber Kunst kann die Philosophie nicht lehren, noch weniger bem Kunstler bas Wesentliche einpflanzen, bes= fen Voraussehung die Technik forbert. Dies läßt fich nicht erseben burch bie Philosophie ber Runft; es muß bem Ge= muthe bes Kunftlers von oben gegeben sein. — Also wird vielleicht die Philosophie der Kunft das bessere Empsinden ober Verstehen ber Kunstwerke bewirken und bas erganzen, was bie Rritik nicht erreichen kann? Es scheint, als konnte man diese Frage zuversichtlicher bejahen. Allein auch dieses kann die Philosophie der Kunst nicht leisten: benn jum fo= genannten Geschmad gehort auch eine ursprüngliche Unlage im Menschen, etwas in feinen Grunden Unbewußtes, bas bie Philosophie nicht hervorzubringen vermag. — Die Philosophie kann überhaupt nichts schaffen. Konnte fie bas, fo ware fie die Rraft und Macht bes Schopfers felbft, was nur frevelhafte Unmagung behaupten fann.

Man könnte bemnach glauben, eine Philosophie ber Kunft habe gar keine Wirkung. Die Philosophie überhaupt aber soll beutliche, klare Einsicht bewirken, ein Bewußtsein nicht bloß von dem Erscheinenden, sondern von den innerstem

Grunden ber Dinge. Schaffen tann fie nicht bie religible Begeisterung, nicht bas Runftlergenie; aber mas barin porgeht, kann fie in feinen innersten Grunden zur Ginficht bringen. Rommen bie innerften Grunde ber Dinge fur und jur Ginficht, wird biefe Einsicht unfer berricbenber Buftand, so wird baburch unfer ganges Bewußtfein verebelt, ju feiner eigentlichen Bestimmung erhoben. Diefe Berebelung muß auch auf bas wirken, mas wir ausüben, muß also auch ben' ausübenden Kunftler mit Bewußtsein bilben lehren; nicht mit bem zerlegenden, sondern mit bem boberen Bewufitfein, welches unmittelbar einfieht, wie die Ibeen gur Erscheinung werden. — Aber auch ber, welchem bie Kunft Gegenstand ber Beurtheilung ober bes Genuffes ift, wirb burch die Einsicht in die Grunde die Kunftgegenftande gang anders betrachten lernen. — Diese Ginsicht ist bas hochste Biel aller unserer Bestrebungen, in fofern fie auf Erkenntnig gehen.

Der Zweck unserer Unternehmung ist bennach: zur Einsicht zu bringen, was bas Wesen der Kunst, was im Künstler thatig ist, welche inneren Gründe das Kunstwerk zu der bestimmten Offenbarung der Idee machen. Wir werden uns größtentheils an den gegebenen Stoss halten, um daran jene Gründe zu entdecken. Wir werden kein Ideal einer Kunst ausstellen, wie sie sein sollte. Schaffen können wir nichts; aber in dem Geschaffenen den wesentlichen Kern aussuchen, ist unsere Ausgabe. Daraus, daß man die Kunst anderswo sucht, als in ihr selbst, entstehen nur Verirrungen. Wir mussen annehmen, daß die Welt nie ohne das eigentliche innere Wesen gewesen ist, noch jemals sein kann; und nur die vorhandenen Resultate haben wir zu benutzen, nach-

dem wir sie vor allen richtig beurtheilt und die wahren von den falschen unterschieden haben.

Bum Schluß noch eine Bemerkung über bie Bichtigkeit ber philosophischen Runftlebre mit besonderer Rucksicht auf unsere Zeit. Die Kunft und bas Schone find vorzüglich ge= eignet, ben Menschen zu jenem Streben nach Einsicht, mit= bin zur Philosophie anzuregen. Die Kunft tritt in biefer Sinficht zu unserer Zeit an bie Stelle, Die im Alterthum bie Mathematit einnahm, welche bie Alten für die beste Einleitung zur Philosophie bielten. In ber Mathematik ift aber die Anschauung eine bloß formale, worin es nur auf bie Reinheit ber Beziehungen, auf die Evidenz ankommt, beren Beobachtung ein Geschäft bes bloß verknupfenben Berstandes ist. — Die Kunst hat mit der Mathematik barin etwas Aehnliches, daß wir in gegebenen Anschauungen Ibeen wahrnehmen, daß in ber Erscheinung etwas Wesentliches, Inneres liegt, bas über bie Erscheinung hinausgeht. Dies Wunder ber unmittelbaren Anschauung von Begriffen in ber Erscheinung muß uns reizen, in die innere Natur seines Geheimnisses einzubringen und uns an die Wahrnehmung von Begriffen in der Besonderheit der erscheinenden Wirklichkeit gewohnen. Die Grunde, burch welche es moglich ift, bag fich in einer außeren Erscheinung Ibeen offenbaren, leuchten uns nicht unmittelbar ein, und die Untersuchung eines fo wunderbaren Geheimniffes muß uns die beste Richtung zur Philosophie geben, beren wesentliche Aufgabe es ift, zu untersuchen, wie in bem Gegenwartigen bas Befen, in ber befonderen Erscheinung die allgemeine Ibee entbalten ift.

### Biftorische Ginleitung.

Bir muffen uns hier auf bas befdranten, was fich uns mittelbar auf unfer gegenwartiges Unternehmen bezieht, und konnen mithin teine vollstandige Geschichte biefer Biffenschaft, keine genaue Entwickelung bes historischen geben, bie in die Geschichte ber Philosophie überhaupt gehort, und nur in dieser ihre vollkandige Bebeutung gewinnt. Dies ist um so mehr ber Kall, ba manche Ideen lange Zeit ganz schlummern, so daß ihrer kaum Erwähnung geschieht, und nur gewisse Epochen in dem historischen Kortgange der Philosophie bas abgesonderte Hervortreten solcher Ibeen veranlaffen. So verhalt es fich fast mit allen Principien besonberer ethischen Wissenschaften. Die Wissenschaften von ber Runft, vom Staate, vom Recht, find erst in neueren Beiten abgesonderte Disciplinen geworben, nachdem sie lange nur ftudweise in bem Ganzen ber Ethik überhaupt behandelt. wurden. Die allgemein historische Betrachtung biefer Gegenstände in ihrem Zusammenhange mit dem Ganzen ber Philosophie gehort baber in die Geschichte der Philosophie überhaupt. Hier konnen nur einzelne einflugreiche Bebandlungen ber Mefthetit, Principien, bie mehreren Spftemen gum Grunde liegen, an sich betrachtet und baraus die allgemeinen

Bestimmungen zur Bergleichung mit unserm Princip gezogen werben.

Unter ben Griechen hatten Mehrere weniaftens bie Grundsate dieser Wiffenschaft auf eine bestimmte Beise ge= faßt, obgleich fie biefelben nicht in besonderen Lehrgebauden Platon hat bas Schone fast nie als eigen= thumlichen Gegenstand, fondern nur gelegentlich bei anderre bialektischen Bestrebungen betrachtet. Der Begriff bes Scho= nen war noch nicht so bestimmt von andern ethischen Be= griffen abgesondert. Platon's Meinungen barüber konnen baber nur nach zerstreuten Winken angebeutet werben. Bermoge ber Bermischung aller ethischen Principien wird bas xalor immer mit bem Guten auf einen Begriff guruckgeführt, und fteht immer zugleich im Ginne bes honestum und decorum; baber auch die Verknipfung von zalor naf avador. Es ist überall mur bie erscheinende Seite des Guten. Dies ware jedoch falfch, wenn wir den Begriff des Guten nach neuerer Philosophie ansehen. Bei ben Alten lag barin zugleich bie Borftellung einer Wirkfamteit, eines Schaffens aus bem bochften Begriffit baber bas Schone bamit ver-Schmolz.

Ein lebendiges Beispiel hiervan giebt Platon's Phásbros. Dieser Dialog beschäftigt sich zwar nicht ausschließ-lich mit dem Schönen; aber wir sehen daraus, was Platon unter dem xador in Beziehung auf das höchste Princip der Sittliehkeit versteht. Das höchste, die Idee von Allem, das Bollsommene wird selbst als ein Gegenstand betrachtet, welschen die vollkommenen Seelen anschauen und vor dieser Welt angesthaut haben. Indem hier das Absolute als Gegensstand der Anschauung betrachtet wird, zeigt sich schon die

Richtung, dasselbe als eins mit dem Schönen anzusehen. So faßt es Platon auch wirklich, wenn er sagt, die Seezlen tressen in der gegenwärtigen Welt gewisse Gegenstände an, welche sie an jenes Bollsommene erinnern, und diese Gegenstände sind sich on. Diese Darstellungsart, die im Phadros ganz bilblich und mythisch ausgesührt wird, zeigt, daß Platon sich unter dem Schönen eine Erscheinung denzien mußte; die etwas Wesentsiches enthält, wobei wir uns eines Vollkommenen bewußt werden. Se liegt also darin, was schon oben angedeutet ist, die Nortwendigkeit der Idee im Schönen.

Von einer andern Seite führt der größere Hippias auf dasselbe Resultat hin. Dieser Dialog ist ganz dialektisch. Der Philosoph sängt daher seine Untersuchung von außen an, was im Phadros umgekehrt ist. Indem er den Sophisten Hippias fragt, was das Schöne sei, nemnt dieser einzelne schöne Gegenstände. Sokrates führt ihn zu der Einsicht, daß in diesen einzelnen Dingen nicht die Schönheit an sich liegen könne, daß man auf die Idee der Schönheit zurucksgehen müsse, die hier von dem Angenehmen und Nützlich en bestimmt unterschieden wird. Aber mit dem Wesen des Suten fällt das Schöne auch hier zusammen.

Die im Phabros ausgesprochene Ibee ist noch in ansbern Platonischen Dialogen enthalten. Man könnte Einzwendungen dagegen machen, daß dies wirklich die Platoznische Ansicht sei, wenn man sich erinnert, was Platon in der Republik gegen Ende des Zten Buches und im Anssange des Iten, auch im 10ten Buche gegen die Dichter dußert, die er hier versolgt und in seinem vollkommenen Staate nicht dulden will, weil sie lügen. An einem andern

Orte, in ben Gefeten, giebt er eine Unweisung, wie ber Gesetgeber lugen solle, um burch mythische Vorstellungen ber Jugend Gewöhnung beizubringen. Die Dichter aber erziehen nicht auf biese Beise, sondern verbreiten verkehrte Borftellungen, und bies ift ber Grund feiner Angriffe aegen bieselben. Auf bem Standpunkte ber Platonischen Republik als eines idealen Kunstwerkes konnen wir jene Angriffe rechts Denten wir uns ben Staat als Gesammtheit bes gangen sittlichen Lebens felbst als ein Runftwert, fo muß bie Poefie ober die Runft felbst als in diesem Staate anf= gegangen erscheinen. Dies war Platon's Meinung, welcher wir freilich nicht beipflichten wurden. Doch gehört bies mehr in die Politik. Dag wir als die Quelle dieser Un= griffe nicht einen personlichen Sag bes Philosophen gegen bie Dichter voraussehen burfen, beweift bas Ende ber Stellen im 3ten und im 10ten Buche, wo er die Dichter als angefüllt von einem gottlichen Wefen, als inspirirt anfieht. Es zeigt fich bies ferner gang flar im Gaftmabl, mo von bem Schonen vorzugsweise gehandelt wird. Den Ausbruck einer gottlichen Inspiration muffen wir mythisch nennen; es liegt aber in ben mythischen Ausbruden Platon's ein gewichtiger Sinn; benn fie find nicht bloke Allegorien ober Bergleichungen. Auch im Jon, bessen Echtheit freilich verbachtig ist, sind die Dichter von der Gottheit felbst begeiftert, und begeiftern wiederum ihrerseits die barftellenden Runftler.

Das Zusammenfließen bes Schönen und Guten ist nach bem ganzen bamaligen Standpunkte reich an Einsluß auf bie Platonische Philosophie. Daß aber Platon gegen die Poesie, besonders die dramatische, eingenommen war, bas von sinden sich auch außere Grunde in der Sinnesart des Wolkes, dessen sinnliche Richtung zu Platon's Zeit sast ganz auf die Kunst hinaus ging, wogegen andere Ideen sehr zurücktraten. Uebrigens verwirft er im Gorgias alle grieschischen Politiker, Aristides ausgenommen, eben so wie in der Republik die Dichter, vom rein speculativen Gesichtspunkte aus. — In der Hauptsache hat Platon den wahren Gesichtspunkt gesunden.

Aristoteles bat nicht bas Schone und bie Runst überhaupt, wohl aber die Poesie insbesondere in feiner Poetik behandelt. hier tritt uns eine andere Schwierigkeit entgegen: Die Trennung namlich in Empirie und formale Logif. wodurch seine Philosophie das Zusammengeborige sondert. Die Stoffe nimmt Aristoteles fast immer als gegebene an, und sucht sie in formalen Zusammenhang zu setzen; boch liegt in ber Regel eine bobere Ansicht jum Grunde, und er trifft bewundernswurdig, obgleich er nicht bie inneren Grunde zum Bewußtsein bringt. So sieht er auch bie Kunft als etwas Gegebenes an, leitet fie von bem Triebe ber Nachahmung ber, und raisonnirt über bas Gegebene. Der platte Ges banke ber blogen Nachahmung aber, ben ihm bie Reueren untergeschoben haben, ift ihm fremb. Er hat nie gesagt, baß bas in außeren Gegenstanben zufällig Gegebene 3med bet Runft sei. Der Ausbruck, bessen er fich bedient, ift bas Bort ulungic, welches nicht burch bas beutsche Nachahmung erschöpft wird. Beffer mare Darftellung; benn an Copie ber erscheinenben Wirklichkeit ift babei nicht zu benken. Daß Aristoteles unter bieser ulunges etwas Hohe= res bachte, eine Bilbung aus einem Princip, nicht nach ber bloßen Wahrnehmung, läßt sich aus ber Richtung seiner

ganzen Poetik beweisen. Er sagt, der Dichter musse nicht darstellen, was geschehen sei, sondern was nach Gesehen der Nothwendigkeit und Wahrscheinlichkeit hatte geschehen sollen, — empirische Ausdrucke, deren Grund darin liegt, daß das Wahre, der eigentliche Mittelpunkt, bei ihm nicht zur Einsicht gebracht wird. Die physikalischen Poeten (qv-voldzoe), die bloß Natur schildern, rechnet er nicht zu den Dichtern, weil sie nicht nachahmen oder vielmehr nicht darsstellen, sondern bloß lehren, was ist. Auch Dichter, die den Renschen darstellen, wie er gewöhnlich ist, erhebt er nicht zum Range echter Künstler.

Sieher gehort auch feine gewöhnlich misverstandene Lehre von ber Reinigung ber Leibenschaften burch Die Tragobie. Die Tragobie, fagt Ariftoteles, foll Furcht und Mitleid erregen, nicht wie im gemeinen Leben, sonbern fo, daß diese Gemuthsbewegungen zugleich gereinigt werben. Es liegt darin beutlich die Forderung von etwas Soberem. Das Wort zasagog, beffen sich Aristoteles bedient, ift auch ein mythischer und religiofer Ausbruck, die Befreiung von einem gewiffen zauberhaften Banne, von religiofer Schuth u. bergl. bezeichnend. Go fieht nun Ariftoteles auch die Leibenschaften an als etwas ben Menschen Verunreinigenbes, was gereinigt werden foll, indem es auf eine idealische Beise erreat wirb. Die unreinen Leibenschaften merben veredelt burch die Darftellung in einer hoberen idealen Form. Uebrigens soll die Tragodie nicht überhaupt die Leibenschaften reinigen, wie es Biele unrichtig gefaßt haben; Aristoteles fagt ausbrucklich: Furcht und Mitteid follen gereinigt werden und bergleichen Leidenschaften. Diese Affecten sollen zwar empfunden werden, aber auf die rechte Art, nicht als bloß

aus der sinnlichen Erscheinung herstammend, sondern auf wesentlichen Begriffen beruhend. Die Kunst soll von dem Wahnsinne der Leidenschaften heilen durch Mittheilung einer höheren Begeisterung. Dies ist Aristoteles Sinn, wie aus mehreren Stellen ganz klar wird, z. B. Polit. VIII. 6, 15, wo er über das Flotenspiel als ein Mittel der xádagois spricht. Vergl. 7, 4.

Wenn er ferner von der Gestalt des Schonen spricht, so setzt er die Schönheit in Größe, Raaß und Ordnung. Ein schöner Gegenstand muß nicht zu klein und nicht zu groß, und die Größe muß durch Maaß und Ordnung übersehdar sein, — lauter außere Kennzeichen, die aber auf eine innere Vollkommenheit deuten und einen in den Dingen selbst waltenden Verstand voraussetzen, mithin auf einem Begriffe beruhen. Man muß dei Aristoteles immer den Zusammenhang des Ganzen betrachten; hat er gleich die Sache nur aus formalen Gesichtspunkten angezsehen und dargestellt, so liegt doch in dem scheindar Forzmalen ein wesentlicher Gehalt.

Unter den Neuern, die Aristoteles sehr hoch stellten und als Borbild betrachteten, steht Lessing oben an. Er polemisirte mit Glud gegen die Fesseln der franzosischen Dramaturgie, achtete aber dennoch Aristoteles sehr hoch. Vermöge seines sehr scharf raisonnirenden Verstandes ging sein Versahren selbst, wie das des Aristoteles, immer nur auf das Ordnen, auf das Formale; aber es drückt sich in seinen Gedanken durchgängig das Wahre aus. Wenn Lessing den Aristoteles einen Euklides der Poeten nennt, so geht er darin wohl zu weit; von seinem Standpunkte aber ist seine Liebe für Aristoteles nicht zu verwersen. Er war

ein einsichtsvoller und billiger Berehrer bes Aristoteles, unt biese Berehrung hat bei ihm die schönsten Früchte getragen.

Weniger läßt sich dies von den Franzosen und Englandern sagen. Bei ihnen herrscht mehr der Name des Aristoteles, als sein System und sein Geist, indem sie alles oberslächlich auffaßten und die inneren Gründe übersahen. Man kann nichts Fruchtloseres kennen lernen, als die Abhandlungen des Corneille über seine eigenen Stücke. — Unter den Engländern hat besonders Pope den Aristoteles sehr verehrt, der wahren Einsicht seines Volkes aber eben dadurch sehr geschadet, indem er sie ihren größten Dichter Shakspeare verkennen lehrte.

Plotin foll nur genannt werben, um zu zeigen, baß bie gang abstracte Betrachtungsweise bes Schonen auch icon bei ben Alten sich findet. Das Schone ift ihm die Erscheis nung, in welcher bie Form ber Ibee bie Materie überwiegt. Die Ibeen ober Begriffe muffen fich aber im Stoffe felbft vollständig ausbruden. Zenes Ueberwiegen ber einen Seite kann man nicht anders, als burch eine reflectirte Abstraction bewirkt benken; auf andere Beise ift bas abgesonderte Erkennen ber Form ber Ibee unmöglich. Dies finnliche Schöne ift aber nach Plotin's Unficht ein unvollkommenes. wahre geistige Schone ift ohne allen außeren Stoff, und wird erft erkannt, wenn wir uns von biefem Stoffe gant abgewendet haben, und die Seele die Ibeen felbst anschaut. Man erkennt hier einen Schimmer bes Platonischen Lichtes. Platon verstand aber unter seinen Ibeen nicht folche burch Trennung von Korm und Stoff entstehende Abstracta. In solchen Gespenstern ber Einbildungsfraft tann bie Schonheit nicht bestehen. Platon fand vielmehr gerade barin bas

Besen des Schonen, daß wir durch Wahrnehmung des Stoffes an die Idee erinnert werden. Plotin hingegen nennt die Richtung des Geistes auf das Körperliche ausdrücklich das Häßliche, von dem sich die Seele reinigen und sich dem Geistigen nähern solle; je mehr sie das thue, desto mehr werde sie selbst eldos oder Idee. — Darauf beruht Plotin's Theorie vom Schönen; abstract ist diese Betrachtungsweise, weil das Schöne in den bloßen Begriff, in die leere Form geseht wird, da es vielmehr gerade in dem Entgegengesehten bestehen muß, in der Einheit des Begriffes mit der Materie, in der völligen Durchdringung von Stoff und Form. — Andere Neuplatoniker, besonders Proclus, sühren nur die Platonische Einheit des Guten und Schönen weiter aus.

Longin's Schrift von dem Erhabenen wird gewöhnlich hoch gepriesen. Sein Zeitalter ist ungewiß und selbst
sein Name nicht sicher. Alles was er über das Erhabene
sagt, ist nur auf die Rhetorik berechnet, und seine Schrift
vermuthlich nur ein Theil der Rhetorik. Sie bezieht sich nur
auf das Technische, auf die Art, wie in der Rede das Erhabene ausgedrückt wird. — Horatius in der Ars poetica und einigen Episteln hat nirgend ein eigentlich philosophisches Princip über die Kunst und das Schone. — Luintilian ist ein scharssinniger und geschmackvoller Kenner der
alten Literatur, der besonders im 10ten Buche viele glückliche Urtheile über alte Dichter fällt. — Auch Plinius
ist als historischer Forscher von Bebeutung.

hier schließen sich bie Neueren an, zunächst bie, welche von bem Grundsatz ber Nachahmung ausgehen. — Bats teur hat burch seine Schriften: "Die schönen Kunfte auf ein Princip zuruckgeführt", übersetzt von 303 hann Abolph Schlegel, und "Einleitung in bie schönen Wissenschaften", von Ramler übersett, in ber Theorie bes Schönen großen Schaben angerichtet, insbem er den Grundsatz ber Natur=Nachahmung, auf die platteste Weise verstanden, dadurch verbreitete.

Mehr philosophische Systeme glaubten unter ben neueren Nationen einige Deutsche und Englander auszuftellen. Bei ben Deutschen überwog ber Formalismus ober Intellectualismus; bei ben Englandern war ber Sensualismus das herrschende Princip.

Der Stifter ber intellectualistischen Unsicht und ber Mesthetik überhaupt, als einer besondern Disciplin, ift Aleranber Baumgarten, ein Schuler Bolf's. Er geht von bem Princip ber Bollkommenheit aus, welches schon bei Wolf allem Ethischen zum Grunde lag. Dennoch ift bie Aesthetik Baumgartens nicht gang ethisch; benn es wird fur bas Schone nur bie Wahrnehmung ber Bollfom menheit in ber Wirklichkeit geforbert. Bollkommenbeit ift ihm die Beschaffenheit eines Dinges, vermoge beren es feinem Begriffe angemeffen ift. Diese Bestimmung aber wird baburch bebenklich, daß unter dem Begriffe nach Wolf bie leere Form, die bloße Definition verstanden wird. Vollkommenheit nun laßt sich nach Baumgarten nur burch ben Berftand, burch bas logische Bermogen erkennen, welthes bie Quelle der hoheren Seelenkrafte nach Bolf's Unterscheidung ift. Bur Wahrnehmung aber hilft biese bloß logische Erkenntniß ber Vollkommenheit nichts, und bas Schone besteht nun eben barin, bag bie Bollfommenheit einer Sache in ihrer Erscheinung wahrgenommen wirb. — Ein Gefühl vom Richtigen laßt fich hier nicht verkennen.

Nun ist aber die Wahrnehmung nach Baumgarten's Bestimmung die Erkenntnisart der Dinge nicht nach ihrem Begriff, sondern wie sie gegenseitig in einander einsließen und
ben Begriff trüben und verwirren, mit einem Worte: die
verworrene Erkenntniß der Leibnig-Wolfschen Vorstellung
gemäß. Die Seelenkräfte, welche sich mit der Bahrnehmung beschäftigen, sind die niederen; und auf diesen
beruht also auch die Darstellung des Schönen. Ja auch
das Genie erklärt Baumgarten als eine vorzügliche Macht
ber niederen Seelenkräfte.

Baumgarten's Nachfolger hatten fast alle seine Borsstellung nicht einmal begriffen. Sie entwideln in der Rezgel nur psychologisch, wie wir den Begriff verworren wahrsnehmen. Sie sehen an die Stelle des Begriffes meistens gar die Zweckmäßigkeit der Dinge, und man verstand nun unter Vollkommenheit nichts anders als Zweckmäßigkeit. So überschritt man Baumgarten's eigenes Princip, dessen Bollkommenheit keinesweges die Zweckmäßigkeit ist; denn diese geht nach außen, während die Vollkommenheit die Beschaffenheit des Gegenstandes an sich selbst und in Bezziehung auf sich selbst ist, und durchaus auf keiner Verzgleichung des Dinges mit dem Aeußeren, sondern bloß auf Bergleichung des Dinges mit seinem Begriffe beruht.

Verstehen wir aber auch Bgumgarten recht, so ist boch in seiner Lehre ein Widerspruch. Kann der Begriff nur durch den Verstand wahrgenommen werden, so geschieht dies nur in dem Grade, als sich die Seese von der Verwirrung der Wahrnehmung befreit und zur Abstraction ershebt. Was aber durch die verworrene Erkenntnis wahrgenommen wird, kann nicht als dem Princip der Vollkommens

feit entsprechend angesehen werben. — Eine Ausflucht fand Baumgarten in bem Terminus "finnliche Bollkom = menbeit", worin aber ein Wiberfpruch mit feinem eigenen Softeme liegt, indem biefer Ausbrud ben erften Pramiffen widerstreitet. Die einzige Beschonigung ware badurch moglich, bag man annahme, ber Begriff burchbringe auch bie finnliche Wahrnehmung stufenweise, und sei mithin auch in biefer, wenn gleich in getrubter Gestalt, vorhanden. Schone murbe aber bann nur in ber Betrachtungsweise, nicht in bem Gegenstande liegen; es wurde nur eine Form fein die Dinge zu betrachten, vermoge beren wir bei ber Wahrnehmung zugleich auf ben Begriff reflectiren. ber gangen Wolfschen Art zu benten, giebt es aber feinen Unterschied zwischen Form und Inhalt, wenigstens nicht, in sofern biefer ber Begriff ift. Ift nun auch bas Berhaltniß bes Begriffes jum Stoffe nur formell, fo konnte bie Reflexion auf ben Begriff nur barin bestehen, bag wir burch Abstraction nach und nach bas Sinnliche bes Gegenstandes wegschafften. So wurde aber burch Abstreifung bes Sinnlichen das Schone selbst aufgehoben. Dieses System ist also voll von Widersprüchen, welche jedoch bei ben Unbangern ber Wolfschen Philosophie nicht jum Bewußtsein kamen, ba jene Ibeen gleich ursprunglich auf eine tobte und ftumpfe Beife gefaßt wurden.

Nichts bestoweniger hat bieses System lange gewirkt und dazu beigetragen, falsche Vorstellungen zu verbreiten. Das Schone wird darin besonders dadurch herabgesetzt, daß immer nur von der körperlichen, sinnlichen Schonheit die Rede ist. Das Sinnliche, als charakteristisch für das Schone betrachtet, beschränkt den Begriff, indem es das Dasein

einer geistigen Schönheit ausschließt. Aus dieser Borftellung entstand auch der ganz verwersliche Ausdruck: "schone Bissenschaften", im Gegensatz gegen die schönen Kunste, die nur auf das Sinnliche Bezug haben sollten. Eine Abnung des Wahren liegt bei Baumgarten in der Anerkennung, daß im Schönen ein Verhöltniß der Verknüpfung des Bezistisch und der Erscheinung sich sindet, welches der Verzstand nicht erklären kann. Diese Ahnung, daß auf einem dritten Standpunkte Begriff und Erscheinung auf höhere Weise verbunden sind, ist in diesem Systeme wirklich auszgesprochen.

Unter Baumgarten's Nachfolgern, bie zum Theil über fein Princip hinausgeben, beschäftigte fich Denbelsfohn fast nur mit psychologischen Untersuchungen über bie größere ober geringere Rlarheit des Begriffes. Undere schoben ben Begriff ber Bollkommenheit bem bes Guten unter: so Gul ger; ober ben bloß abstraften Begriff ohne Bermischung mit dem Sinnlichen: fo Eberhard. - Gulger unterscheibet Gutes, Bollfommenes und Schones. sagt: bas Bollkommene gefällt uns wegen seiner Rraft, fich seinem Begriffe gemäß zu erhalten, betrachtet also baffelbe bloß in feiner Aeußerung in ber außeren Erscheinung. Das Bute, fagt er, gefällt wegen feiner materialen Einwirkung, bas Schone wegen seiner außeren Gestalt. Um Enbe aber heißt es bei ihm, bas Schone gefalle, weil bas Gute sich barin ausbrucke! - Cherhard fpricht in feiner Mefthetik in Briefen zuerst von bem, was gefällt, und sucht bas Schone barin, baß ber Gegenstand ein leichtes Spiel ber Seelenkrafte bewirke. Sein Endresultat aber ist: bas Schone solle ein Ideal enthalten, und bieses sei das reine Bild bes

Gegenstandes, von allen Zufälligkeiten und Besonderheiten geläutert; also nichts anderes, als der bloße abstrakte Begriff.

Die Englander waren im ganzen achtzehnten Sahrhundert Sensualisten, und zwar nicht blog in der Aesthetit, sonbern auch in ber Moral. Als Stifter bes morali= schen Sensualismus ift Shaftesbury anzusehen, von welchem eine ganze Schule ausgeht, obgleich er kein eigentliches System begrundet hat. Gein Grundsat ift: bei al-Iem Praktischen konne in Beziehung auf bas menschliche Gemuth allein die allgemeine Uebereinstimmung ber Menschen unter einander das Rriterium des Wefens der Dinge fein. Das Gute ift ihm bloß bas Allgemeingultige; bie befonderen einzelnen Neigungen werben zum Guten erhoben, wenn fie von Allen als bem menschlichen Geschlechte gemeinsam und zuträglich erkannt werden. Alles beruht auf bem common sense, ber auch bei allen spateren englischen Moraliften als Princip gilt. — Der Begriff bes Schonen ift nach Shaftesbury's Unficht mit bem bes Guten und Bahren gang berselbe; nur daß in jenem die widersprechenden Rrafte und Thatigkeiten sich in einander verschmolzen, in einander über= gehend finden, und alle Besonderheiten sich in eine gemein= same Wahrnehmung vereinigen. Es findet fich in diefem Systeme, wie bei Baumgarten, die Verbindung eines Ein= fachen mit einem Mannichfaltigen; nur baß bas Mittel bie= fer Berbindung, bas Ausgleichen ber Gegensatze nicht in ben . Berftand, fondern in bie Sinnlichkeit gefett wird.

Selbst bas Moralische hat Abam Smith als Sache einer bloßen sinnlichen Empfindung angesehen, aber ber einer gemeinsamen Gattungs = Sinnlichkeit. Bas im Sinnlichen allgemein geltend ift, ist nach ber Meinung dieser Sensua-

listen bas Hohere, bas Moralische; ber Egoismus ift ihnen bas Princip bes Bosen, ber Gemeinstenn bas Princip bes Guten, — eine fehr empirische und zugleich politische Unficht.

Ausführlicher wurde Chaftesburn's Syftem von bem Schotten Sutche fon bargelegt, welcher über bie Entftebung ber Ibeen vom Schonen geschrieben bat. Nach ihm ift ein eigener innerer Sinn gur Bahrnehmung bes Schonen porhanden, die keine Function bes Berftandes ift. Diefer innere Sinn wird erregt burch bas Verhaltnis bes Ginformigen und Berichiebenen nach folgenbem fonberbaren Ariom: Wenn fich in ben schonen Gegenstanden bie Ginformigkeit gleich verhalt, so verhalt sich die Erregung bes Sinnes wie die Berschiedenheit berselben; ift die Berschies benheit gleich, so verhalt sich bie Erregung bes inneren Sinnes nach bem Maake ber Einformiakeit berfelben. Auf bies Berhaltniß grundet hutcheson das Bohlgefallen an ber Aehnlichkeit einer Nachahmung mit bem Driginal. Die Entftehung bieses Sinnes fur bas Schone, welcher bem Menschen nothwendig sei, weiß er nicht nachauweisen; er schreibt ibn unmittelbar ber Gute Gottes zu.

Andere haben das Verhältniß des Einformigen und Verschiedenen mehr ins Einzelne versolgt. Auf dieser Bestrachtung beruht Hogarth's Untersuchung über das Schone. Er sindet den Grund des Schonen in einem leichten Spiele des Gemüths, das durch unmerkliche Hindernisse in Thätigkeit geseht wird; also in eine Afficirung des Einfachen in uns durch das Mannigfaltige. Daher gilt ihm die Wellenslinie als die Grundsorm des Schonen, da in ihr eine einssormige Richtung mit Mannichfaltigkeit der Bewegung sich vereinigt.

Bebeutenber ift Ebmund Burte's Theorie, ber gwar auch Sensualist. aber ber vorzuglichste und geistreichste unter biefer Klaffe ber Philosophen ift. Das ganze menschliche Gemuth besteht nach ihm aus zwei Grundtrieben: bem Triebe ber Gelbsterhaltung und ber Gefelligfeit. Die Selbsterhaltung ift Princip ber Besonderheit, der Inbivibualitat; bie Geselligkeit Princip bes Gemeinfamen im Menschen, ber allgemeinen Vernunft. Weber bas eine, noch bas andere ift allein ber Grund bes Guten ober bes Beide Triebe muffen in einander abergeben, um etwas Bolltommenes zu bilben; benn in ber Getrenntheit arten sie beibe in Begierbe aus. Berben sie mit einander vermischt, so beruht auf bem Triebe ber Selbsterhaltung bie moralische Kraft, die Selbständigkeit; auf dem der Befelligkeit die Liebe und bas eblere Anschließen. — Selbst in biesem Sinne aber muffen beibe nicht unmittelbar ins Leben eingehen, wenn fie bas Schone bilben follen; sonbern fie burfen nur auf die Einbildungsfraft wirten, nur durch biefe aufgefaßt, nicht in der außeren Erscheinung wahrgenommen Dann bilbet fich ein Gegensatzwischen bem Schonen und bem Erhabenen.

Auf dem Triebe der Selbsterhaltung beruht das Erhabene; auf dem der Geselligkeit das Gesühl des Schönen. Jenes wird durch furchtbare, gesährlich scheinende Gegensstände erweckt, die unsere Individualität bedrohen. Dieses Schreckliche und Furchtbare muß aber nicht wirklich gesährzlich sein, nicht wirklich Furcht erwecken, sondern nur in unsserer Eindildungskraft den Trieb des Widerstandes erregen. Die Erhabenheit liegt also nicht allein in der Größe der Gegenstände, noch in ihrer Nacht, sondern in Erscheinuns

gen, bie fo beschaffen find, baf fie in ber Einbildungs: fraft bie Erinnerung an beibes erregen. Es tann baber ein Regativ = Erhabenes geben, 3. B. eine große Leere u. bergl., worin wir unsere Personlichkeit zu verlieren furchten. und wodurch eben barum ber Trieb ber Gelbsterhaltung in ber Einbilbungsfraft aufgeregt wirb. Burte fucht babei por bem Borurtheile zu bewahren, als bestehe bas Bergnugen am Erhabenen, g. B. am Tragischen, barin, bag wir uns bei großen Gefahren in Sitherheit fühlen. (S. Lucret. de nat. rer. II. im Anfange). Das Bergnugen an tragischen Begebenheiten entsteht nach ihm vielmehr aus ber Sympathie, indem wir namlich in unserer Einbildungstraft basfelbe Leiben, welches wir anschauen, empfinden, nur nicht als wirkliches. Auch wird ein gemeiner, gewohnlicher Schmerz bie geforberte Empfindung nicht erregen, sondern nur eine Gewalt, gegen bie unser Biberstand verschwindet, wie bie bes Schicksals. Baren wir aber nicht felbft in Sicherheit, fest Burte hingu, fo wurde freilich jenes Bergnugen nicht auftommen tonnen.

Das Schöne beruht auf dem Triebe der Geselligkeit. Es ist das, was zum Anschließen einladet, zum Verbinden mit dem schönen Gegenstande reizt, also den Trieb der Geselligkeit anregt. Es ist das Milde, Sanste, aber zugleich leise Widerstrebende, damit der Tried erst ausgeregt werde. Mithin darf keine Verknüpfung schon vorausgesetzt sein, kein Anschließen ohne alles Bestreben Statt sinden, sondern gestinge Hindernisse, die sich immer wieder ausgleichen lassen. — Zuletzt sagt Vurke, um die eigentlichen Gründe auszudrücken, ganz physiologisch: Das Schöne bringe in uns ein Geschl einer angenehmen Abspannung der Nerven hervor;

bas Erhabene bagegen spanne die Nerven an, jedoch ohne baß biese Anspannung schmerzhaft set. Sie musse vielmehr angenehm sein, wie jene Abspannung, die nicht Folge eines wirklichen Genusses, sondern nur eines Genusses der Einsbildungskraft sein durse.

So sehen wir ein Bild sinnlichen Genusses in der Einbildungskraft vor und; obgleich Burke durch den common sonso dem auszuweichen sucht. Die Annahme eines solchen allgemein gegründeten Triebes und eigenthümlichen Sinnes für das Schone läßt sich aber mit den hier gegebenen bloß dußerlichen Wirkungen nicht vereinigen. Beides widerspricht sich in sich selbst, und dies System löst in seinen Resultaten sein eigenes Princip wieder auf. Im intellectualistischen und sensualistischen Systeme sinden sich dieselben Widerspruche; nur daß in jenem alles vom Begriffe, in diesem alles von der Sinnlichkeit ausgeht.

Es folgen nun hohere Bestrebungen bei den Deutsschen, zunächst mehr praktische von Seiten ausgezeichneter Geister, die undewußt den Sinn des Schönen erkannten. Von Winkelmann ist alle höhere Ansicht und aller bessere Sinn in der Kunstbetrachtung ausgegangen. Zwar hat er nie ein theoretisches System ausgestellt, sondern äußert nur seine Ideen bei der Betrachtung plastischer Kunstwerke, wobei er weder vom Begriffe noch von der Sinnlichkeit auszgeht. Er sagt: die Idee der Schönbeit sei in Gott, und von diesem gehe sie als Erscheinung in die einzelnen Dinge über. Dieser Gedanke beweist Winkelmann's hohen Sinn, wozu alle seine Werke die Fähigkeit das Schöne zu empfinden, zeigt sich ein tieses Streben, ungeachtet man-

ches Fehlerhaften im Einzelnen. — Bei seiner Ausübung der Kritik geht er überall auf eine unmittelbare Anschauung des Schönen aus, wogegen die Aussuhrung des Besonderen oft zu kurz kommt. Er saßt die Idee des Schönen, als im höchsten Bewußtsein enthalten, besonders da rein auf, wo, vornehmlich bei den alten Griechen, ein strenger Stol vorskommt. Bei den mehr Gebildeten sieht er mehr auf Bollendung der äußeren Berhältnisse und Formen, als auf die höchste Idee. — Den lebendigen Quell des echten Gesühls für das Schöne hat er unstreitig den Neueren erössnet, und ist als der Vater der besseren Erkenntniß anzusehen. Indessen fand er in seiner Zeit noch wenig Abeilnahme und Anerkennung. Selbst Raphael Mengs geht noch mehr auf abstracte Begriffe aus, als auf Winkelmann's lebendige Begeisterung.

Lessing, ber zweite Wiederhersteller richtigerer Ansichten, ging nicht wie Winkelmann von einer inneren Ansschauung aus, sondern von ihrer Entfaltung in den besonderen Verhältnissen der Wirklichkeit. Er beschäftigte sich bessonders mit der Poetik. Iwar hat er im Laokon auch über Malerei und Vildhauerkunst geschrieben, gerieth aber hier in Misverständnisse, die ihn zu keiner Verständigung mit Winkelmann kommen ließen. Nicht mit Unrecht zwar will er die Charakteristik, die Individualität, die Darskellung der Wirklichkeit gegen Winkelmann geltend machen; allein er bedachte nicht, daß er dabei von einem ganz and beren Standpunkt ausging. Was Winkelmann besonders von der Skulptur behauptet, bestreitet Lessing meistens vom Standpunkte der Malerei und Poesie aus. — Lessing schloß sich auf ähnliche Weise, wie Aristoteles, ganz an das Ges

gebene. Wirkliche an, und fuchte biefes burch Kritik einer Ibee von ber Schonheit anzupaffen. Die hochften Ausbrucke, zu benen er gelangt, find baher fast immer formale. Bestreben mar besonders polemisch, negativ, und seine schonsten Ibeen stellt er nur bei polemischen Unlaffen bar. wollte die Doesie von den frangosischen conventionellen Regeln ber Poetik, besonders ber Dramaturgie befreien, aina aber noch weiter, indem er nicht bloß diese Gesete, sondern alles bloß conventionell Gesetgebende für willfürlich erklärte; baher er auch bas Augustische Zeitalter mit großem Recht angreift. Er sucht immer die allgemeine Form bes Schonen, ohne ein eigentliches Princip besselben angeben zu konnen; oft verspricht er. bas Besen ber Sache aufzubeden. täuscht aber immer die Erwartung. — In der lebendigen Betrachtung bes gegebenen Besonderen liegt seine Bortrefflichkeit und feine Aehnlichkeit mit Ariftoteles; auch, ba er immer auf das Formale hinausgeht, mit Kant, als dessen Vorläufer er angesehen werben kann.

Herber mischte sich in Winkelmann's und Lessing's Streit, und erlangte eine gewisse Autorität in der Kunst; jedoch mit Unrecht. Er nahm sich Winkelmann's an, aber nicht aus klarer Einsicht, nicht begeistert wie dieser, sondern durch dunklen Instinkt getrieben, der ihn überall begleitet hat. Daher ist bei ihm alles sormlos, alles mehr einzelne Ahnung, einzelner Anslug der Begeisterung, nicht Klarheit und Harmonie. Er hat die Ideen mehr verwirrt, als aufgeklärt und durch seine poetischen Versuche diese Verwirrung noch vermehrt.

Nach diesen nicht eigentlich philosophischen Borbereitungen treffen wir auf ein speculatives System, nämlich das Kantische, das noch heut zu Tage, nicht zum Vortheil der Sache, höchst allgemein verbreitet ist. Kant nahm die Lehre vom Schönen in die Kritik der Urtheilskraft auf, ohne das Schöne als eigenthümlichen Gegenstand der Untersuchung auszusondern. Er behauptet, es könne keine Wissenschaft vom Schönen geben, da dasselbe nichts Objectives, sondern etwas ganz Subjectives sei. Die Schönheit liegt also nach ihm nicht in den Gegenständen, sondern in dem Verzhältnisse der menschlichen Gemuthskräfte; daher er nie erzklären konnte, warum gleichwohl die Gegenstände selbst schön genannt werden und das Subjective dem Objectiven nothswendig solgen muß.

Rant fab ein, bag eine Berbindung Statt finden muß zwischen bem, mas bem Begriff angehort, und bem, mas in ber einzelnen Erscheinung liegt, und daß biefes Berhältnift nicht das ift, welches ber Verstand durch Abstraction berporbringt. Es muffe alfo, meint er, zwischen bem Begriff und bem Dinge eine ursprüngliche Einheit und harmonie vorausgesetzt werden, die ber Verstand nicht erft zu bewirfen brauche, fondern die in den Dingen felbst fich finde, Darum fette er bie Urtheilstraft als besondere Geiftesfahiakeit neben ben Verstand, indem ihm bas Urtheil ba= burch begrundet zu sein schien, bag das Allgemeine und Besondere auf gewisse Weise schon an sich ursprunglich ver-Darauf beruht die Kantische Urtheilsfraft. bunden feien. Run entsteht aber die Schwierigkeit, die Seite ber Erkenntniß aufzufinden, wo diese Vereinigung fatt finden foll. Kant nahm eine zwiefache Weise berselben an: 1) mo ber Begriff die Hauptsache ist und die Erscheinung in ihm liegt; 2) wo umgekehrt die Erscheinung die Hauptsache ist und

ber Begriff in ihr liegt. Demnach giebt es 1) eine teleologische Urtheilskraft, wo das Mannichfaltige als
vom Begriffe abhängig angesehen wird; 2) eine asthetische,
worin das Mannichfaltige angesehen wird als den Begriff
enthaltend, dieser in jenem aufgegangen und davon abhängig erscheint. Wir setzen in der Erscheinung einen Begriff
voraus, den wir aber nicht durch Abstraction darstellen können, in der Entstehung des Mannichfaltigen eine Zweckmäßigkeit, wovon sich der Begriff nicht angeben läßt; denn
sonst wäre das Versahren Abstraction. Die Wahrnehmung
des Schönen beruht also auf der Voraussehung einer Iweckmäßigkeit in der Entstehung bessehung einer Iweckmäßigkeit in der Entstehung bessehung einer Iweckden Begriff nicht angeben können. — Das Urtheil über eine
solche Zweckmäßigkeit ist das Geschmacks urtheil.

Diese Zweckmäßigkeit kann nur die allgemeine Form einer Zweckmäßigkeit überhaupt sein, und wegen dieser rein formalen Beschassenheit wird dieselbe nacher mit der Kantischen Vernunst = Idee verbunden. Wird die Zweckmässigkeit im Mannichsaltigen entbeckt als allgemeine Form des Zweckmäßigen, so ist die Erscheinung, in welcher diese Entbeckung geschieht, schon. Das Schone liegt also nicht in den Gegenständen, sondern nur im Erkenntnisvermösgen, und ist daher etwas bloß Subjectives. Der Grund der Schönheit liegt nicht im Stosse, sondern in dem Urtheil därüber, dem Geschmacks-Urtheil, welches Kant nach den vier Classen der Kategorien näher betrachtet.

Der Qualität nach ist es asthetisch, b. i. ohne Interesse, auf keinen individuellen Zweck bezüglich. Wir sehen bas Urtheil bloß als eine Modification unserer Erskenntniß an; es liegt nur barin, daß die Kräfte der Ers

fenntniß unter sich in bie erforderliche Uebereinstimmung tre-Diese Bestimmung bes mangelnben Interesse bat als lerbings ihren auten Grund. - Der Quantitat nach ift bas Geschmacks-Urtheil allgemein und forbert eine allgemeine Gultigfeit, welche Jeber anerkennen muß. Daburch wollte Kant ber Behauptung ausweichen, bag ber Gefchmad verschieden sein konne. Der Grund bieser Allgemeinheit liegt barin, bag bas Geschmads : Urtheil auf einer ursprunglichen Beschaffenheit bes Erkenntnigvermogens felbft berube, moren allerbings wieber etwas Bahres ift. Ran muß jeboch zwis schen ber allgemeinen Ibee bes Schonen felbst und ben besonderen Kormen unterscheiben, in benen es sich zeigt. — Der Relation nach ift bas Geschmadsurtheil nur beftimmt burch bie allgemeine Form ber 3medmaffigfeit, nicht burch einen besonberen Begriff. Das Schone wird hier bestimmt unterschieden von dem Ruglichen und Bollkommenen, welche fich auf einen burch Abstraction abzusonbernben Begriff beziehen, jenes auf einen praktischen, biefes auf einen theoretischen, wahrend in bem Schonen fein folder besonderer Begriff zu finden ift. Bier macht Rant einen Unterschied zwischen freier und anbangenber Schonheit; in jener ift kein substantieller Begriff, in dies fer findet fich ein folcher. Bei biefer Entwidelung verwirren fich bie Gedanken febr, und Rant giebt fonderbare Beifpiele, indem er 3. B. die freie Schonheit Naturscenen und leblosen Gegenständen, wie Blumen u. bergl. zuschreibt, bie anhangende dem menschlichen Korper. — Jene aber betrachtet er als bie bobere, ba vielmehr ganz im Gegentheil ber menschliche Korper eigentlich ber mahre Sit ber Schonheit ift. Sene Behauptung enthält also eine sehr ftarte Paras vorie, beren Quelle in Kant's formalem Principe liegt. — Mach ber Modalität ist das Geschmacks-Urtheil ein noth wendiges, das sich ausdrängt und nicht willkürlich abgesändert werden kann. Dies ist mit der Allgemeinheit fast dasselbe; beide Bestimmungen beruhen auf einem gewissen gemeinen Sinne für das Schone, den wir auch annehmen.

Das ganze Resultat ist nun: ber Geschmack sei bas Beurtheilungsvermögen eines Gegenstandes in Beziehung auf die freie Gesehmäßigkeit der Einbildungskraft.

Rant fab ein, bag bie Bereinigung im Gefchmacksurtheil sich auf etwas Soberes, Ursprüngliches beziehen muffe. Er wandte baber feine Betrachtung nach einer andern Seite, indem er ben Grund des Schonen auch in ben Gegen= stånden felbst aufsuchte. So fam er zu ber Unnahme, baß jebem schönen Gegenftanbe eine Ibee ober ein Ibeal zu Grunde liegen muffe. Sier kehrt fich nun bas Berbaltnig um und es entsteht ein offenbarer Biberfpruch, indem bem Ibeale nothwendig immer bie fire, anbangende Schonheit zukommt: Kant nennt ben Begriff Ibeal; weil er nicht als Abstractum, sonbern als Bild ber Einbildungstraft ge= bacht werden folle, bas fich im Stoffe wieder abbruckt. In bem Ibeale num liege zweierlei! Es muffe 1) einen formalen. Charafter haben und in ihm blog bie Form ber 3wedmäßigkeit zu erkennen fein; 2) muffe biefer Begriff als Bild für die Einbildungsfraft nothwendig wieder einen bestimmten Stoff, also einen materiellen Charafter baben. Daher unterscheibet Kant zwei Bestandtheile bes Ibeals: 1) bie Normal = Ibee; 2) bie Bernunft = Ibee. Bent ift ber substantielle Begriff, ber bas Dufter fur ben befonderen Stoff giebt; die Vernunft-Soge hingegen berjenige Begriff, der die bloße Form der Beziehung oder der Zweckmäßigkeit enthält. — Der Meinung, die Normal = Idee könne nur ein abstracter Begriff sein, sucht Kant auszuweischen, indem er sagt, die normale Idee entstehe durch blosses Zusammentressen der Bilder, nicht durch Abstraction. Sie soll also Werk der Einbildungskraft, nicht des Verstansdes sein.

Diese Trennung ist aber ganz ungenügend; benn auch eine Abstraction ist ohne eine solche Thatigkeit ber Einbils dungskraft nicht benkbar, da sie nicht die bloße Definition, sondern immer zugleich ein allgemeines Bild des Gegenstanzdes ist. Man kann mithin Beides nicht so scharf von einanzder sondern. — Die Vernunst=Idee ist zugleich die Idee des Sittlichen. Sie besteht in der bloßen Korm, der Beziehung auf die Mannichfaltigkeit überhaupt. Dies ist aber etwas ganz Leeres, wie für die Sittlichkeit, so für die Schönheit Unfruchtbares. Um dieser Vernunst=Idee willen bezieht nun Kant das Schöne in seinem letzten Iweck auf die Sittlichzeit, da die Vernunst=Idee dieselbe ist, die auch an der Spise seiner Moral steht.

Zwei ganz entgegengesetze Elemente liegen hier in nnauflöslichem Streit. Das Schone soll in der Anlage des Erkenntnisvermögens seinen Grund haben, welche den Menschen zur Beziehung des Mannichfaltigen auf die allgemeine Form sähig macht, und es soll zugleich Darstellung des Sittlichen sein. Beides widerspricht sich durchaus. Jene Form kann mit der Vernunft-Idee nie dasselbe werden, da sie sich an den gegebenen Stoff anschließen muß, dagegen die Vernunft-Idee allen Stoff ausschließt und durch denselben nicht afsicirt wird. Diesen Widerspruch konnte Kant nur bestehen lassen, weil er fühlte, daß es einen Stand= punkt giebt, wo die Erscheinung des Schönen im Mannich= faltigen und die Sittlichkeit in Eins zusammen fallen.

Es ist hier ein ahnliches Verhaltniß, wie bei Baumgarten. So lange der Begriff der Zweckmäßigkeit durch bestimmte Stosse dargestellt wird, kann er nie absolute Zweckmäßigkeit ausdrücken. Soll er hinwiederum reine formale Vernunft-Idee werden, so kann er nicht abhängig sein von
einem bestimmten Stosse. — Der höhere Standpunkt, auf
welchem sich Beides vereint und welchen Kant ahnete, hatte Einsluß auf seine Lehre.

Much ben Begriff bes Erhabenen betrachtete Rant. Er sah ein, daß die reine Vernunft=Idee nicht der Grund bes Schonen sein konne, und setzte fie baber als ben Grund bes Erhabenen. Das Erhabene hat das mit bem Schonen gemein, daß es ganz durch fich felbst und nicht nach Begriffen wirkt; es unterscheibet sich aber baburch, bag nicht eine bunkle 3wedmäßigkeit barin liegt, wie im Schonen, sondern eine 3medwibrigkeit barin erkannt wirb. haben ift ein Gegenstand, ber über unsere Combination fo binaus liegt, daß keine Beziehung auf 3wedmäßigkeit moglich ist. Dennoch ist bas Erhabene auf Ibeen zu beziehen; es ist nicht zwedwidrig, weil es vernunftwidrig ware, sonbern weil es über unser Beurtheilungsvermogen binausgeht. Es bezieht fich alfv unmittelbar auf ben rein formalen Bernunftbegriff, ben unfer Beurtheilungsvermogen nicht zu faffen vermag.

Was sollen wir uns aber unter einem folchen Erhabes nen benken, zu bessen Auffassung wir uns in die Vernunfts Ibee slüchten mussen? — Nur die Verfassung unseres Ges muths, unseres Erkenntnisvermögens jenem Stoffe gegenzüber kann bann das Erhabene sein; und dies ist wirklich Kant's Ansicht. Die Gegenstände sind nur tauglich, das Erzhabene zu erwecken, und das angenehme Gesühl, welches dabei in uns rege wird entsteht dadurch, daß wir unsere Berznunft sühlen, besteht also in dem Bewußtsein der Kraft unzserer Bernunft. — Das Gesühl aber, welches durch das Erhabene geweckt wird, ist in der That gerade das entgegengesetze. Wir kommen uns vielmehr unbedeutend dagegen vor, sühlen uns gedemüthigt und ordnen uns dem erhabenen Gegenstande unter. Hier widerspricht also abermals die Erzsahrung.

Eine Menge von Misverständnissen sind aus dieser Anssicht entstanden. Versteht man unter der Unendlichkeit, die vorzüglich geeignet ist, das Gefühl des Erhabenen zu erregen, die Beschaffenheit gewisser Gegenstände, daß sie nie in einander ausgehen können, in unauslöslichem Gegensate stehen: so kann es hierauf bei der Idee nicht ankommen. Diese schlechte Unendlichkeit entsteht aus den nothwendigen Verwickligen des gemeinen Verstandes. Nur eine solche aber kann in den Gegenständen sein, die auf unser Gemuth jeznen Eindruck machen.

Kant unterscheibet serner eine mathematische und eine bynamische Erhabenheit; jene bezieht sich auf unsere Erkenntniß, diese auf unser Begehrungs Wermögen. Beide wecken durch den Gegensatz und Widerspruch gegen die Schranken bes Verstandes unsere Vernunft, als das ganz formale Vermögen, welches durch den Widerspruch besto mehr seine Krafte fühlt.

Diese Lehre laßt fich leicht widerlegen. Daß die Ers

habenheit allein im subjectiven Gefühle besteben folle. ift widerfinnig. Wir geben uns vielmehr bem Gegenftanbe bin, und fühlen Achtung für ihn, indem wir keinesweges gum Hochmuth auf bas gang Leere in uns angetrieben werben, fondern Demuth und Bescheibenheit lernen. — Much burch ihren inneren Bau widerlegt sich die Kantische Lehre. Das Erhabene ware nach ihr bas gerabe Gegentheil bes Schonen. etwas rein Moralisches, eine Aeußerung unserer Kraft, ver= moge beren wir allen außeren Gegenstanden uns widerfeben. Das Schone hingegen foll boch immer auch in ben Stoffen felbst liegen. — Es zeigt fich ferner ein Schwanken zwis schen Empirismus und Rationalismus; jener findet Statt. in so fern sich die Urtheilskraft auf die Gegenstande allein wendet; biefer, in sofern sie sich auf das Ideal wendet und von biesem zur Vernunft-Ibee aufsteigt. Zwischen beiben Standpunkten ift hier keine Bermittelung zu finden, daber die verschiedenen Bestandtheile bes Beariffs des Schonen fich nicht im Gegenstande concentriren und biefer keiner objectiven Schönheit theilhaft wird. Giebt es aber kein Objectiv = Schö= nes, so giebt es keine Wissenschaft, sondern nur eine Rritik bes Schönen und ber Kunst.

Kant tritt bemnach auf die Seite berer, welche die Kunst als etwas Gegebenes, nicht Abzuleitendes ansehen. So darf aber der Philosophie kein Gegenstand erscheinen, wenn sie ihren wahren Standpunkt behaupten will. — Auch das Genie behandelt Kant als bloßes Factum, bloße Naturanlage, die 'den Stoff verleihe; die Kunst gebe erst die Regeln an die Hand, die mithin nach dieser Darstellung etwas ganz Formales werden. — Der ganze Gegenstand ist hier in die Sphäre der Beziehungen und Gegensähe des

Verstandes hinabgezogen, weiche Lehre unendlichen Schaden gestiftet hat und immer noch sehr herrschend ift.

Als philosophischer Bearbeiter muß ferner Richte genannt werden, obwohl er nie zu einer lebendigen Borftellung von bem Wesen ber Kunft gelangt ift. Die Kunst ift ibm ber Sittlichkeit untergeordnet und biese etwas blok Subjectives von einem gang empirischen Standpunkte aus angesehen. Fichte's ganger Ibealismus ift eine Psychologie im boberen Sinn, worin nur bas Berhaltniß bes gemeinen Bewuftfeins bargeftellt ift. Für ihn ift bie ganze Natur nichts anders, als Beschräntung unserer freien Thatigkeit; hierauf beruht auch die Sittlichkeit, die bei ihm, wie bei Kant, bloß formal ift. Die Natur ift ihm nur ba, um unterworfen zu werben; bie Sittlichkeit ber Rrieg, ben wir mit ibrer Einwirkung beständig führen. Die Nothwendigkeit biefer Begrenzung findet Fichte barin, bas fie ein Bedurf: niß fur unfer Bewußtfein ift, felbft fur bas Bewußtfein unserer Personlichkeit, Die fich in ber Welt ber Objecte reflectiren muß. Woher aber biese Granze kommt, hat er nicht gezeigt, und vermoge bes bloß empirischen Standpunftes nicht zeigen konnen. Er weist nur nach, wie uns fere Vorstellungen von ber Welt baburch entstehen, daß bas erkennende Vermogen burch biese Grenze in sich zurückge= branat wird. Der gemeine Standpunkt sieht nach ihm bie objective Welt als gegeben an, ber speculative als Wirkung unferes eigenen Bewußtfeins, als gleichsam geschaffen burch das Ich.

Diesen Standpunkt nun nimmt der Kunstler an, steht aber babei zugleich auf dem Standpunkte des gemeinen Bewustfeins, oder behandelt doch jenen nach diesem. Wie vöhnliche Zustand des Bewußtseins ist nach seiner Ansicht die bloße Begrenzung; benkt man sich die außere Welt als hervorgegangen aus dem eigenen Bewußtsein, so befindet man sich auf dem philosophischen Standpunkte. Wie nun aber jemand diese Einsicht haben und gleichwohl diesen Standpunkt in den der gemeinen Wahrnehmung verwandeln kann, ist nicht abzusehen. In diesem Systeme war jedoch diese Borstellungsart unvermeiblich.

Dazu kommt nun ferner, daß das Schone oder die Kunst Vorbereitung des Sittlichen sein soll, vermöge der Wahrnehmung der schassenden Kraft des Bewußtseins in den Objecten, welche Kraft als die Hauptsache, als das Herrsschende im Menschen betrachtet werden soll. Wie dies aber ohne Einsicht möglich ist, ist nicht zu begreisen; und wer diese Einsicht hat, steht auf dem Standpunkte der Philossophie, nicht der Kunst. — Das Gefühl des Schönen, sagt Fichte, gehöre zum Theil der Sittlichkeit, zum Theil dem Herzen an, wo man wieder nicht begreist, was das Herz bedeuten soll. Wollte Kichte ganz consequent versahren, so mußte er eigentlich die Kunst als etwas ganz Kremdartiges betrachten und aus seinem Systeme hinausswersen.

Schelling's System bes transcendentalen Ibealismus beruht auf ähnlichen Verhältnissen des Bewußtseins, wie das Fichtesche, nur daß bei Schelling Subjectives und Obsjectives mehr gleich gewürdigt und zu gleichen Rechten angenommen sind. Es findet ein Wechselspiel zwischen der subjectiven oder bewußten und der objectiven oder undewußten Thätigkeit statt. Beibe sind in Schellings intelles

ctualer Anschauung ursprünglich eines und dasselbe, die beide Thätigkeiten nur unentwickelt, formal enthält, was man Schelling zum Vorwurf machen kann. Diese beiden zu gleichen Rechten anerkannten Thätigkeiten sind gegenseitig durch einander bestimmt und enthalten einander. In sosern im Unbewußten das Bewußte anerkannt ist, haben wir die Natur; im umgekehrten Falle das reine Selbstbewußtsein oder das praktische Vermögen. In jenem Verhältnisse wird alles Bewußtsein durch den Stoff bestimmt, in diesem aller äußere Stoff durch das Bewußtsein.

Im hochsten Standpunkte ist beides Eins; dieser aber ist ein bloß formaler, da sich die Bereinigung nicht nach-weisen läßt. Gleichwohl soll sich dieser hochste Standpunkt wieder in der einzelnen Aeußerung des Ich, in der Erscheinung zeigen und daraus die Kunst = Anschauung entstehen. Diese soll eins und dasselbe sein mit der ursprüng-lichen intellectuellen Anschauung, die bloß im Bewußtsein liegt, und nun doch zugleich in einem einzelnen Akt desselben sich vorsinden soll. Wie es möglich ist, daß etwas rein im Bewußtsein liegendes Formales sich als besonderes Factum offenbare, ist nicht einzusehen; es sindet sich mithin hier eine unausschiede Schwierigkeit.

Doch liegt bieser Ansicht bas Wahre im Innersten zu Grunde. Es ist hier wenigstens der bloß empirische Gesgensat schon im Ursprung als vermittelt angesehen; der Widden beiden sterstreit, der bei allen andern Systemen zwischen beiden statt fand, ist hier aufgehoben. Nur kann die Aushebung desselben als besonderes Factum, als einzelne Erscheinung nicht entwickelt werden, weil jene intellectuelle Anschauung etwas bloß Formales bleibt, und keine denkbare Annaherung des

bloß Empirischen an die ursprüngliche Anschauung vorhans ben ist. Es liegt dies nur in dem Mangel dialektischer Ausbildung. Wäre diese hinzugekommen, so würde sich bald gezeigt haben, wie sich die intellectuelle Anschauung in dem Einzelnen darstellen konne und daß nicht die Kunst allein das Erzeugniß berselben ist.

Auch hier kommt ber Gegensat bes Schonen und Erhabenen zur Sprache; aber auch hier fällt jede Versknüpfung gleich in die gemeine Vorstellung zurück. Das Schone ist nach Schelling's Erklärung die Aeußerung des Kunstprincips, worin das Unendliche als enthalten im Endlichen dargestellt, wo im Objecte selbst der Gegensat zwischen dem Bewußten und Undewußten ausgehoben ist. Danach erscheint das Schone als sehr einseitig. Im Erhabenen hingegen ist jener Gegensat nicht im Endlichen ausgehoben; sondern er geht ins Unendliche. — So kann er sich nun aber nirgend ausheben, und es ist dies eine bloße Ausstucht, die einen Widerspruch in sich selbst enthalt.

Nach dem bisher Bemerkten können wir Kant einen wirklichen Fortschritt in der philosophischen Wissenschaft vom Schönen nicht zuschreiben, da er in der Anwendung nichts behandelt hat, als die formalen Beziehungen zwischen Allgemeinem und Besonderem. Noch weniger können wir Fichte einen solchen Fortschritt zugestehen, der geradezu ausgesprochen hat, daß die Kunst eine bloße Vorschule sur die Sittlichtelt sei, die unser Gesühl an einen sittlichen Standpunkt gewöhnen solle, was an sich unmöglich ist. Nur dei Schelting, der von ursprünglicher Einheit des Subjectiven und Objectiven ausgeht, kommt das speculative Princip zum Vorschein; jedoch ohne gehörige Ausbildung, wovon der

Grund besonders in der Art liegt, wie er mit seiner intellez ctuellen Anschauung umging.

Es sind nun noch einige Männer zu nennen, die ohne eigentlich Philosophen zu sein, doch die Kunst theoretisch betrachtet und die Urtheile darüber in neuerer Zeit bestimmt haben.

Schiller wurde burch Kant auf bie Reflerion über bie Runft geführt, was man seiner gangen Urt ju raisonniren ansieht. Das Bestreben über bie Kunft zu restectiren, welches er schon fruh zeigte, bat keinen gunstigen Einfluß auf seine poetischen Werke geubt, mas besonders in feinen späteren Tragobien sichtbar. wird, in benen er seine Theorie auszubrucken suchte. Seine Anfichten bat er vorzüglich in ben Auffagen über bas Raive und Sentimentale, über Anmuth und Burbe und über bie afthetische Erziebung bes Menfchen niebergelegt. Sinfictlich bes Naiven und Sentimentalen ging er von ber Wahr: nehmung bes Unterschiebes zwischen bem Untiten und Mobernen aus. Das Unbewußtfein, bie Unschulb, bas Berfinten bes Subjectiven in bas Object nannte er bas Raive. Das Bewuftfein von Beziehungen auf allgemeine Ibeen, wo bas Object nicht bie ganze Kunst in sich erschöpft, fonbern biefe barüber hinausgeht, nannte er bas Gentis mentale. Schiller faste jedoch, wie schon die Namen zeis gen, beibe Begriffe nur auf einem untergeordneten Standpunkte. Er reflectirte nur auf einen Moment ber Erfahrung. worüber er freilich manche treffenden, boch für die Wiffenschaft nicht gewinnreichen Bemerkungen macht. Zebenfalls muß man ihm bie Gerechtigteit wiberfahren laffen, bag er angefangen bat, an historischen Gegenständen die Kunst zu suchen.

Auf biefem Wege schritten bann bie beiben Schlegel fort, beren größtes Talent ausübende Kritit ift. Theorie beruht auf dem Gegensate bes Objectiven und Subjectiven, bes Antifen und Romantischen. romantische Poesie geht über bas wirkliche Leben hinaus und bezieht fich auf Ibeen, die fich immer nur in Beziehungen außern, bagegen bie antite Runft sich ganz in ben Gegenstand als ein in sich Abgeschlossenes verliert und versenkt. Moher bieser Unterschied entstehe, mas ber innerste Sinn besselben sei, haben die Schlegel nie gang beutlich machen konnen, weil sie von blog hiftorischen Wahrnehmungen ausainaen. Ihre Ansichten sind geistreich und treffend; in bem rein Theoretischen aber zeigt sich, wie wenig bestimmte Borstellungen über bie Principien bieser Verhaltnisse ihren Beobachtungen zu Grunde liegen. A. B. Schlegel's Borlefungen über bie bramatische Runft find von Seis ten ber ausübenden Kritik vortrefflich, von Seiten ber Speculation ungenugend, ja verwerflich. Den Gegenfat auf fein inneres Befen gurud ju führen, ift beiben Brubern nicht gelungen. Ihn zu erkennen und als charakteristisch anausehen, ift leicht; die Meinung aber, daß biese Erscheinungen als folche ichon bas Wefen ber Sache erschöpfen. ist irrig. - Gleichwohl haben sich burch lebenbiger und tiefer aufgefaßte Anfichten von ber Kunft bie Schlegel unsterbliches Verbienst erworben und die Vorarbeiten Lessing's, ber von Bielen gang migverstanden wurde, jum Ziele ge= führt, indem sie sein Princip von Neuem belebt und echtes Interesse bafür erregt baben.

Von Gothe ist schwer etwas Allgemeines zu sagen. Er hat sich nur auf Kritik, nie eigentlich auf Theorie eingelassen. So in den Propylden, die sich besonders auf die bildende Kunst beziehen, und neuerlich in den Heften über Kunst und Alterthum. Im Allgemeinen halt er sich vorzüglich an die außere Sestaltung, die Symmetrie und Harmonie in den Theilen, welcher Rücksicht er manches Innere und Wessentliche ausopfert. Indessen ist er durchz gängig von einer lebendigen Idee, von der wahren Anschauung ausgegangen, die seit Winkelmann in allen bedeutenden Seistern gegenwärtig war.

Jean Paul hat eine Art Theorie des Schönen geschrieben, eine Poetik, die er Borschule der Aesthetik nannte. Bom Standpunkte des Verkassers aus ist dieses Buch keinesweges unbedeutend, indem es die Theorie eines Humoristen von seinem eigenen Areiben in der Kunsk entshält. Gerade was Jean Paul über Humor und Witzself, ist sehr lehrreich und zeugt von bewundernswürdigem Bewußtsein über seine eigene Thätigkeit. In den inneren Gründen ist er oberstächlich; was aber das Technische, die Aussuhrung betrisst, ist schon und geistreich; jedoch immer mit Boraussetzung seines Standpunktes. Nur wenn er auf Abstraktion ausgeht, muß man ihm nicht trauen; denn er verliert sich dann in einen unendlichen Nebel.

Unter ben eigentlichen Lehrbüchern ift Krug's Aesthetik sehr trocken, geht von bloßen Reslerions Begriffen aus, und bringt Kant um allen speculativen Gehalt. Der Bersfasser hat ein logisches Zerschneiben ber Kunst und ihrer Gattungen vorgenommen, daß kein lebendiges Glied an demandern bleibt. — Schreiber's Aesthetik ist in Rücksicht bes Theoretischen auch nicht sehr philosophisch, hat aber mansches Gute, indem sie nicht bloß Poetik ist, sondern vor

dugsweise die Malerei berücksichtigt. In seinen Principien herrscht freilich große Verwirrung, indem er bald von Kantischer Ansicht ausgeht, bald bloß abstrakt raisonnirt. — Ast geht in seiner Aesthetik von Schelling'schen Principien aus, hat aber die speculativen Motive Schellings nicht durchdacht, sondern sie zu etwas ganz Hohlem, Ausgeblasenem verarbeitet. — Gruber's ästhetisches Lexikon und Sulzer's Theorie der schönen Künste sind Hülssmittel, aus denen sich manche historische Notiz schöpfen läßt, aber keine philosophischen Systeme der Aesthetik.

## Erster Theil.

Bom Schonen.

## Erster Abschnitt. Ableitung ber Sbee bes Schonen.

Wir burfen bei unferer Darftellung von ber Strenge bei Babrbeit nichts nachlassen, und uns nicht auf bas Empirische beschränken; wir muffen vielmehr auf bas innere Befen ausgeben und biefes nicht flillschweigend voraussetzen. Die Ibee selbst muß bestimmt und beutlich ausgesprochen. bie innerften Principien muffen jum Bewußtsein, jur Ginficht gebracht werben. Auf ber andern Seite aber muffen wir auf gewisse Weise popular fein, ba wir uns an tein allgemeines Spstem der Philosophie anschließen, kein solches System vorausseten burfen. Es barf nichts vorausgesett werben, als mas jeder Nachdenkende besiten kann und muß. - Die beste Philosophie ist bie, welche am wenigsten ben Charafter eines besonderen Spstems annimmt. um berents willen man fich am wenigsten auf eine einzelne Seite ber menschlichen Erkenntniß zu wenden braucht. Auch bas all= gemeine System ber Philosophie sollte in biesem Sinne popular sein. Auf ber andern Seite aber muß ber Lusbruck

ber Gebanken nothwendig das Gepräge einer bestimmten Inbividualität an sich tragen; daher wird auch die Anordnung derfelben immer etwas ganz Eigenthumliches haben, sich zu der bestimmten Form eines Systemes gestalten mussen.

Weil wir nichts voraussetzen, können wir die Idee des Schönen nicht in ihr vollständiges Verhältniß zu allen übrigen Erkenntnissen der Menschen setzen, was nur in der Betrachtung des Ganzen auf völlig befriedigende Beise geschehen kann. Manche Seitenfragen, die sich ausdrängen könnten, mussen wir aus dem Spiele lassen. Zweisel der Art mussen bei vielseitigerer Beschäftigung mit der Philosophie sich auflösen.

Wir schließen uns unmittelbar an das Bedürfniß an, das sich in den verschiedenen Systemen kund giebt. Dieses weiset auf das hin, was die menschliche Natur fordert, auf den eigentlichen Fragepunkt, und weckt in uns Vermuthungen über die Lösung der Nathsel. — In allen jenen Systemen nun sinden wir immer das Bestreben, an sich widersprechend scheinende Dinge mit einander zu vereinen, oder die unverskenndare Vereinigung derselben zu erklären. Diese widersprechenden Dinge sind die individuelle Erscheinung der Gegenstände und etwas Allgemeines, Wesentlisches, ein Begriff in der Erscheinung.

Der Gegensat, auf welchem alles menschliche Denken beruht, besteht in dem Verhältniß des Allgemeinen und des Besonderen oder des Einfachen und Mannichsaltigen in der menschlichen Erkenntniß; denn Allgemeines und Besonderes sind schon Modificationen des Einfachen und Mannichfaltigen. Das Verhältniß des Allgemeinen und Besonderen ist so beschaffen, daß diese entgegengesetzten Eles

mente fich ins Unendliche wibersprechen. Der Berstand bat ein unendliches Bestreben, beibe zu verbinden; gelangt aber nie babin, ba ber Begriff immer über bie Mannichfaltigfeit. und biese über jenen ins Unendliche binausgeht. Rach bies fer Beschaffenheit nun erscheint bies Grundverhaltniß fur bas Schone burchaus unaufloslich. Das Schone soll in einem Stoffe ber Bahrnehmung besteben, worin auf gewisse Beise die Erscheinung und bas Wesen vereinigt find, und zwar so, daß in der bloßen Wahrnehmung des Mannichfaltigen zugleich ber Begriff, bas Wefen, bas Ginfache mit erkannt werbe. Die Schonbeit einer schonen Gestalt kann nicht in bem sinnlich Wahrgenommenen allein liegen; benn biefe Seite bezieht fich nur auf die Sinnlichkeit. Bur Schonheit aber feben wir voraus, bag in bem finnlich Erscheinenben fich zugleich etwas Befentliches offenbare. Gobald wir aber biefes absondern, geben wir in eine bloß logische Betrachtungeweise über. Es muß keines Rachbenkens, keiner Res flerion bedürfen, bas Schone zu erkennen. Beibes, Begriff und Erscheinung, muß als in einander verschmolzen unmittelbar einleuchten.

Diejenigen also, welche von dem Standpunkte des gesmeinen Berstandes aus in der Erscheinung den abstrakten Begriff erkennen wollen, sordern etwas Unmögliches; denn der Begriff ist der besonderen Vorstellung irrational und ins Unendliche von ihr verschseden. Jene Ansicht der Schönheit hat in der Natur des gemeinen Berstandes selbst keinen Grund. Baumgarten geht jedoch bloß von diesem Standpunkte aus, indem er sagt: ein Ding ist vollkommen, wenn et seinem Begriffe entspricht. Bersteht er auch hier den ins

dividuellen Begriff, so entspricht boch auch dieser nie dem wirklichen Dinge; denn es liegt in der Nakur des Begriffes, daß er von der Erscheinung ins Unendliche geschieden ist.

Unbere meinten, es liege bas Befen bes Schonen in bem allgemeinen Gegensabe awischen Mannichfaltigem und Einfachen, ohne Mobification zur besonderen Vorstellung und jum allgemeinen Begriffe. Go Kant, welcher annahm, baß fich in ber Erscheinung bes Schonen nicht ber Begriff selbst ausbrude, fonbern nur eine Begriffmagigteit, ein Streben, zu einer Einheit zu gelangen. — Der allgemeinen Korm einer solchen Einheit bes Begriffs, die Kant als wesentliche Meufferung ber Bernunft ansieht, steht bie unbestimmte Anschauung ber sinnlichen Wahrnehmung entgegen, worin gar kein Begriff waltet. Die unendliche Mannichfaltigkeit ber funlichen Stoffe bitbet uns bie finnliche Anschauung, ber gegenüber fich bas Erkenntnigvermogen, bie Bernunft, als rein und unangefüllt abloset. - Daburch wird aber alle Bestimmung burch Gegenstande geleugnet, und ein gant anberes Berhaltnig begrundet, als bas von Kant aufgestellte. Seine Korm ber 3wedmaßigkeit ift willfurlich angenom: men, wie Baumgartens finnliche Bollkommenheit. Eben baber hat Kant seine Theorie in zwei Bestandtheile zerfallen laffen: bas Schone und bas Erhabene, als bie Regation ber außeren Einbrucke. Beibes läst fich nach Kant nicht auf einen gemeinschaftlichen Begriff zurücklichren.

In der gemeinen Berstandes=Erkenntniß ist sowohl der Begriff und die einzelne Vorstellung, als auch das Mannichfaltige und das bloße leere Bewußtsein Kant's ins Unendliche einander entgegengesett. — Dieser Standpunkt bes gemeinen Berftanbes nun hat bie Rachahmung ber Ratur auf ber einen, und bas Ibealifiren auf ber ansbem Seite gum Princip ber Schönheit machen wollen.

Der Ausbruck Natur ist vieldeutig. Man versteht dars unter gewöhnlich die wahrnehmbaren Erscheinungen der Dinge nach der Weise des gemeinen Erkennens. Man unterscheidet nicht einmal, ob wir uns die Dinge ohne alle Einheit densten, oder als besondere Vorstellungen in Bezug auf unsserstand. Zwischen diesen beiden Seiten schwankt die Borstellung der Naturnachahmer und vermischt beides ganz Verschiedene mit einander. — Die Nachahmung der Natur kann unmöglich Princip des Schönen sein; denn sie bezieht sich auf eine für die Forderung des Schönen untaugliche Ansicht der Dinge.

Eben so wenig aber können wir das Ideal als solches gelten lassen, sosen wir das Wort nur in dem Sinne der leeren Abstraktion fassen und für die reinere Bedeutung des selben das Wort Idee gebrauchen. Das Ideal als Princip des Schönen ist der Naturnachahmung entgegengesett. Es soll das Allgemeine in dem sein, was in seiner Besondersheit schön genannt wird. Dies Allgemeine wird aber entzweder zum abstrakten Gattungsbegriff, oder zum leeren Vernunstbegriff als der bloßen Korm der Einheit, wie dei Kant; und nur die Einbildungskraft heuchelt diesen Begriffen ein Scheinleben an. In diesem Sinne ist das Ideal eben so verwerslich, als die Naturnachahmung.

Auf diesen entgegengesetzen Principien beruht die Frage, über welche die Runstkritikes einen lebhaften Streit führten: ob die Nachahmung der Natur, die Charakteristik die Hauptsache sen, oder das Ideal überwiegen, und das Einzelne

nach allgemeinen Formen modificirt werden musse. Dieser ganze Streit ist etwas Nichtiges; benn das Eine ist so schlimm, wie das Andere. Während die Charakteristiker dem Besonderen und Jusälligen das Allgemeine und Nothwenzdige ausopsern, lassen die Idealistrenden die individuellen Formen in eine allgemeine typische Form verschwimmen, wodurch alle Energie verloren geht und Alles leer und sade wird. Dies sehen wir besonders an den Malern, die sich einen sesten Typus für die Schönheit gebildet haben, ein sogenanntes griechisches Gesicht, das überall in derselben Einssymiakeit wiederkehrt.

Hieraus erhellt, baß, wenn es ein Schönes geben soll, basselbe seinen Grund in einer Region haben muß, wo das ganze Wechselverhaltniß zwischen Mannichsaltigem und Einsfachem wegfällt. Es muß einen Standpunkt geben, wo Beides von Ansang an dasselbe ist, und eine Einheit ausmacht, in welcher Begriff und besondere Vorstellung in Eins zusammensallen und sich nur durch Beziehungen in Gegensäusammensallen. Es ist dies der Punkt des höheren Selbste bewußtseins, und diese Einheit der Erkenntniß nennen wir die Idee.

Im Verstande gestaltet sich Allgemeines und Besonberes in der Form von Begriff und Vorstellung. Die
selbe Spaltung sindet auch in unserem individuellen
Selbstbewußtsein Statt. Auch unsere Persönlichkeit
kommt im gemeinen Leben nur zum Bewußtsein durch den
Gegensat zwischen allgemeinen Bestimmungen und besonder ren Anregungen durch objective Stosse. Im gemeinen Bewußtsein ist kein Moment, wo sich unser Inneres in sich
abrundet und vollendet, so wenig sich die wirklichen Dinge darin vollkommen darstellen. So ist auch unsere eigene Perssonlichteit in dem Wechsel des Einsachen und Besonderen begriffen. Nur im Gegensatz gegen das Besondere und gesen die abstrakten Begriffe nehmen wir das Einsache in uns wahr.

Im Selbfibewußtsein wird bas Allgemeine und Besondere als dasselbe erkannt. Aber auch bieses kommt im gemeinen Leben nie vollständig jum Abschluß, sondern es ift in beständigem Schwanken, in relativem Berhalten zu bem Allgemeinen und Besonderen begriffen. Das Gelbstbewußt: fein offenbart fich erft im Sanbeln, im praktischen Bermogen, indem die Bestimmungen als burch unsere Perfonlichkeit gesett erkannt werden. Im gemeinen Leben aber erkennen wir auch im Handeln nie unser Ich als fich vollflåndig ausfüllend, sondern wir finden immer einen Wechsel ber gegenseitigen Bestimmungen. Wir werden burch allges meine Begriffe ober burch besondere Gegenstände bestimmt, und biefe Bestimmung burch andere Gegenstände außer uns ift Sinnlichkeit. So vereinigt bas Gelbstbewußtsein im gemeinen Leben nie beibe Seiten vollständig, sondern ist bath burch die eine, bald burch die andere vorzugsweise bedingt. Das Selbstbewußtsein ift mithin eben so, wie bas Bewußtsein anderer Dinge, nur ein Schweben und Schwanten amischen entgegengesetten Bestimmungen; nur baß wir im Denken bloß beschäftigt find, ben Uebergang zwischen Allgemeinem und Besonderem zu finden, banegen wir im handeln unsere eigene Perfonlichkeit als bestimmt mahrneha men, balb burch bie eine, balb burch bie andere Seite.

Auf beiden Standpunkten bes gemeinen Erkennens er-

indifferent. Im Denken verbinden wir Allgemeines und Besonderes durch die Krast des Bewußtseins, welches aber nur da ist, in sosern jene relativ verdunden oder getrennt werden. Diese Krast, die sich an beide gleich anschließt, muß gegen beide ursprünglich indisserent sein; sonst könnte sie diese entgegengesetzen Elemente nicht durch die verschiesbenen Stusen gleichmäßig begleiten. — Eben so erscheint auch im Wollen und Handeln das eigene Ich als indisserent. Wir sind bestimmbar durch allgemeine ethische Begriffe oder durch einzelne Objecte. Das innere Bewußtsein muß sich also indisserent verhalten. Daher nennen wir auch dieses unser Ich in dem gemeinen Bewußtsein die Willfür, durch welche Benennung wir unser Ich als etwas Indisserentes anerkennen.

Das Wesentliche unseres Sethstbewußtseins aber kann auf einem solchen indisserenten Zustande nicht gegründet sein. Denn wir erkennen darin weder die Dinge, noch und selbst, sondern einzig und allein das Verhältniß, die Relationen der Bestandtheile zu einander, — eine unwesentliche, nich=tige Erkenntniß, welche, mit der wesentlichen Erkennt=niß verglichen, zum bloßen Scheine herabsinkt. Ist dies nun die bloß scheindare, relative Erkenntniß, so fragt sich: welche ist die wesentliche? — Sie muß nothwendig der schein=daren entgegengesetzt sein.

In der scheindaren Erkenntniß ist das erkennende Wessen von den Elementen, die es verdindet, ganz gesondert; es ist indisserent im Denken und Handeln. Die Dinge sind bloß etwas Relatives. Ferner stehen die Bestandtheile der Erkenntniß hier in unendlichem Widerspruch, so daß die Erskenntniß nie zur Einigkeit mit sich selbst gelangt. Die hös

here Erkenntnis muß mithin die Elemente bes Erkep:
nens, das Allgemeine und Besondere, in Eins zusammen:
sallen lassen. Das Einsache in uns muß zugleich ein volles Bewußtsein von den Dingen sein; das Selbstbewußtsein
muß mit der Erkenntnis der Dinge in Eins zusammensallen.
Dieses höhere Selbstbewußtsein, welches mit der Er:
kenntnis der Stosse ganz Eins ist, nennen wir Anschauung, in sofern Allgemeines und Besonderes sich darin vereinigen; in sofern sich beide als Stosse der Erkenntnis darin
durchdringen, nennen wir es die Idee.

Man könnte fragen: wie ist es möglich, daß Allgesmeines und Besonderes dasselbe sind? wie kann das Dritte beschaffen sein und wo gesunden werden? Solche aus dem gemeinen Standpunkte herrührende Fragen aber müssen ganz abgewiesen werden. Die Idee ist im gemeinen Verstande nichts; sie hat ihre Eristenz in uns in einer Region, die dem gemeinen Verstande unzugänglich ist und von welcher nur gewisse Offenbarungen in unserer zeitlichen Eristenz kund werden; und zu diesen Offenbarungen gehört auch das Schöne.

Die Ibee ist ber Standpunkt der Einheit des Begrisses und des Besonderen. Soll mithin eine Idee in unserer Erstenntniss werden, so kann dies nur durch Aushebung der gemeinen Erkenntniss geschehen, in welcher Allgemeines und Besanderes geschieden sind. Die Idee muß als die Korm erscheinen, welche die unendlich relative gemeine Erkenntniss aushebt, worin die Elemente derselben sich in die Einheit auslösen. Ideen können nie bloß durch sich selbst erscheinen, sondern nur erkannt werden in ihrem Gegensate gegen die gesmeine Erkenntniss. Wit jeder Ofsendarung der Idee ist Aussel

hebung der gemeinen Erkenntnis verbunden, die eben das durch in die Idee aufgenommen wird.

Hierin scheint ein Wiberspruch zu liegen, da eine gesmeine und eine hohere Erkenntnis nothwendig einander ents gegengesetzt sein mussen. Allein daß auch in der gemeinen Erkenntnis doch immer die Idee als das Wesen enthalten ist, giebt unser eigenes Bewußtsein kund, da wir sonst auch nicht einmal denken könnten. Weder zur Abstraktion, noch zum Urtheil würden wir berechtigt sein, wenn wir nicht dunkel voraussetzen, daß die Elemente ursprünglich eins und dasselbe sind. Dieser Punkt wird aber im gemeinen Versstande nicht in seiner wahren Natur begriffen; sonst würde unmittelbare Anschauung an die Stelle der Resterion treten. Selbst dem gemeinen Verstande liegt also die Sdee zu Grunde; sie wird aber nicht erkannt, sondern in ihre Besstandtheile zerlegt und entwickelt.

Die Ivee muß erscheinen konnen in einem Momente, ber zugleich als Moment ber gemeinen Verstandes: Erkennts niß erscheint und worin der Uebergang deutlich wird, indem die einzelnen Bestandtheile sich darin verzehren. Dieser Punkt der höheren Erkenntniß ist da, mo die Ivee sich selbst in Bezziehungen verwandelt und dadurch die des gemeinen Versstandes verzehrt. Ware dies nicht, so wurde unser ganzes Bewußtsein in diesen Standpunkt ausgehen.

Die Einheit der Idee kann mithin entweder in allen Beziehungen und Gegensätzen als ihnen zum Grunde liegend erkannt werden, oder so, daß sich die entgegengesetzten Eles wente gegenseitig erschöpfen. Diesen letzteren Standpunkt nennen wir den der Natur. Sie ist die Entwickelung der Idee durch Gegensätze und somit die eine Seite des Das

seins ber Ibee. — Auf ber andern Seite erscheint die Ibee als eine Bestimmung des Erkennens durch sich selbst, wodurch das bloß indisserente Bewußtsein ausgehoben und an dessen Stelle ein mit sich selbst einiges geseht wird, worin die Stosse ausgehen mussen. Dies ist der Standpunkt des höheren Selbstdewußtseins. Es sindet hier ein schafzsendes Erkennen statt, das den Stoss ganz in sich enthält.

Wir mussen uns diesen Punkt auf verschiedene Beise' benken, da wir ihn nur in seinem Uebergange in die Wirkslichkeit erkennen, wo Allgemeines und Besonderes sich untersscheiden. Die Einheit muß also verschieden betrachtet wers den können. Wäre sie ganz in sich abgeschlossen, so könnte sie sich für die Wirklichkeit nicht öffnen.

Erkennen mir bie Gegensate als fich bas Gleichgewicht. baltend und sich gegenseitig erschöpfend, so ist bies bie Nas tur, in ber Alles im Gegensat und Beziehung besteht. Bir finden entaegenstrebende Krafte, die sich erschöpfen und boch in ihrer Wirksamkeit selbst auf einander bezogen werben; 10 3. B. die allgemeinen Raturkräfte: Ervansian und Attraction, die einander gand erschöpfen. In der organischen Matur erschöpft sich ber Begriff in ben Gattungen; bas organische Wesen wird abhängig von der Außenwelt, die ihm unentbehrlich ift. ! Go ist ber Charakter ber Natur immer Bechsel ber Gegenschie, bie sich gegenseitig erschöpfen, wo Begriff find Mannichfaltigkeit sich auflosen und in keinem Dritten sich vereinigt finden. — Besteht mithin in ber Ra: tur die Ibee in der genügenden Beziehung, fo ift klar, baß bie Einheit der Idee sich in der Natur nie vollständig ausbruden kann, sonbern jedes Erscheinende nur Bebeutungehat burch das Entaegengesetze, worauf es sich bezieht. Wie das Innere ohne das Aeußere nicht ist, so hat Alles seine Besbeutung nur im Gegensatz. Folglich kann das Schöne, sossern es Aeußerung des Wesens als eines mit der Erscheisnung Identischen ist, in der Natur nicht zu sinden sein. In ihr kann das Princip des Schönen nicht liegen; denn mit diesem steht das Princip der Natur in geradem Widerspruch, da hier die Idee immer nur theilweise, in Gegensätzen zur Erscheinung kommt.

Auch in der Natur giebt es jedoch in der That einers Standpunkt, wo fich ein Games bitbet, und nicht mebr Alles im Gegenfate aufgebt. Dieses Ganze ift bas Belt= foftem unter bem Begriff einer Einheit. Das Beltfoftere hat eine universelle Individualität und bildet somit ein Gan= ges, worin die Einheit ber Ibee fich zeigt, alfo tein bloß empirisches, sondern ein Ganzes der Idee, worin die Theile ihre allgemeine Bedeutung baben und eine vollkommene Ber= schmelzung bes Allgemeinen und Besonderen bilben. Daber ift auch in ber Natur eine Schonbeit, sofern fich die Ein= beit bes Wesens als die Mannichfaltigkeit burchbringend zeigt. Doch ist leicht einzusehen, daß biese Schönbeit nicht gang homogen mit berjenigen ift, die und im wirklichen Leberr vorkommt, ba, um die Schonheit bes Beltgebaubes aufzu= faffen, eine Entwickelung ber Gebanken und Einbildungs= fraft, nicht bloß ummittelbare Wahrnehmung erforbert wird. Und nur bas burch unmittelbare Babrnebmung Erfannte vileat man im gemeinen Leben schon zu nennen.

Auf ber andern Seite begründet die Idee das Selbst= bewußtsein, indem sie die Einheit ist, die durch die Sezgensätze vollständig bestimmt wird und sich selbst in den Gez gensätzen wiederfindet. hier ist die Idee in der Einheit mit fech seibst begriffen und wird als das Eine und selbe erkannt, das nur entgegengesetzte Bedeutungen enthalt. Dies ist der Zustand des höheren Selbstbewußtseins seinem Wesen rach. Das Bewußtsein als bloße Erscheinung schwebt inz different zwischen Allgemeinem und Besonderem; das Sohere hingegen besteht in der inneren Einheit des Erkennens mit sich selbst, indem das erkennende Vermögen die Segensätze als Modificationen seiner selbst wahrnimmt, und zwar solche, rvorin das Eine und selbe sich ganz wiedersindet.

Ein foldes boberes Bewußtsein ift unentbebrlich, um ein sich selbst genügendes Denten zu bebingen. Das Denken des gemeinen Verstandes besteht im bloßen unendlichen Bechsel ber Bestimmungen; bem wesentlichen Erkennen bes Geistes muß eine Ibee au Grunde liegen, in welcher bie Einheit ift. Daber kann alles monschliche Denken erst einen Ruhepunkt finden, wenn es Erscheinung und Begriff auf eis nen gemeinschaftlichen Ausbruck zurücksichtt. Finden wir eine solche Uebereinstimmung nicht, so ift das Denken nicht abgeschlossen und beruhigt. Es muß also eine Ibee porque: gefett werben, wenn wir burch unfer Denten Sarmonie bes Allgemeinen und Besonderen bewirken wollen. Diese Ibee, auf bas Denken bezogen, nennen wir die Ibee bes Babs ren. In der Wahrheit werben die Gegenfate gefunden als einander burchbringend und in dieser Durchbringung bas Dritte, bas bobere Bewußtsein, bilbenb.

Es fragt sich num, ob in der Idee der Wahrheit das Schone liegen kann. Vergleichen wir das Schone als Erscheinung, in welcher die Idee sich offenbart, mit der Idee des Wahren, so zeigt sich, daß eine unmittelbare. Ers scheinung der Idee des Schonen im Wahren nicht stattsin-

bet, ba in biefem bie entgegengesetten Stoffe fich erft fchei= ben muffen. Das Bahre wird nur gefunden durch eine be= fondere Operation bes Denkvermogens, welche über die bloße Erscheinung binausgeht. Dies kann nicht bie Sache ber Schonbeit fein. Muffen wir vermittelft bes Berftanbes bas Erscheinenbe auflosen und aufbeben, um es in bas Befer au verseben, so bort ber Eindruck ber Schonbeit auf. -Das Schone muß bie Ibee als gegenwartig in ber Erscheis · nung barftellen, freilich nicht bloß finnlich, sonbern auch burch bas Denken; aber burch ein praktisches Denken, fein theoretisches, wie in ber Ibee bes Bahren, wo die Gegen= fate ber Eriftenz erft aufgeloft werben muffen. — Das Schone muß auch wahr fein, fofern bessen Erscheinung sich in die Ibee auflosen laßt. Der Unterschied aber liegt barin, baß biese Auflbsung schon burch bie Erscheinung selbst er= folgt, und nicht erft burch bas Denken bie erscheinenben Gegensche auf die Einheit zuruckgeführt zu werben brauchen. Bir burfen also beibe Ibeen nicht mit einander vermechseln, ob sie gleich an einander Theil haben.

Das Selbstbewußtsein im höheren Sinne ist auch der Urquell, aus welchem die Wirklichkeit in ihren Gegensätzen und Bestimmungen hervorgeht. Beides, Selbstbewußtsein und Wirklichkeit, muß einander entsprechen. Die Einheit des Selbstbewußtseins ist nichts bloß Formales, sondern etzwas in sich Selbständiges. Soll sie Einheit des Erkennens mit sich selbst sein, so mussen alle Bestimmungen der Eristenz in den Gegensätzen des Allgemeinen und Besonderen als aus dem Bewußtsein hervorgehend erkannt werden. In diesem Sinne ist es das praktische Bewußtsein, worin wir die Einheit der Erkenntniß erkennen als Einheit mit

sich selbst, in sofern aus ihr eben beswegen die mannich= faltigen Bestimmungen des Allgemeinen und Besonderen her= vorgehen.

Der Quell alles Banbelns, bas ber Ibee angemes= Fen iff, liegt nicht bloß im Allgemeinen, in unserem Bewuftfein, fonbern in einem Momente, wo Allgemeines und Besonderes noch ungeschieden find. Man bentt fich gewöhn= Lich bas Ich in uns als einfach, bie Außenwelt als mannichfaltia; bas Einfache bestimme sich felbst burch jene Manmichfaltigkeit, und bies fei ber Grund bes Sandelns. Das Einfache in und handele fittlich gut, wenn es fich burchaus mur felbst bestimme, nur bas Allgemeine vorwalten laffe. und bie außeren Dinge als Mittel gebrauche, ohne fich burch fie bestimmen zu lassen. Diese Borstellung, Die zum Theil auf bem Kantischen Systeme beruht, ift ungegrundet. Denn mas foll bas Einfache sein, bas fich burch Mannichfaltiges erft bestimmen foll, als hatte es an fich teine Bestimmung? Dieses Einfache ift ein bloger abstracter Begriff, ber ber Mannichfaltigkeit widerspricht und kein inneres Leben bat: fonft mußten fich Allgemeines und Befonderes zugleich barin finden: benn nur in biefer Bereinigung ber Entgegengefetten Lann etwas Wefentliches sein. Man nimmt aber bas, mas man conftruiren will, schon als fertig an. Soll etwas als nicht Gegebenes in unferem Bewußtsein angenommen wer= ben, so kann bies nur ein folches fein, worin bie Selbstbestimmung zugleich Bestimmung burch bas Mannichfaltige und burch das Einfache ist. Was sich in uns selbst bestimmt, ist nicht der leere Begriff, sondern wird individuell dadurch, daß es mit fich felbst Eins ift. Die im sittlichen Bewußtsein liegende Einheit ist eben die Individualität.

Obgleich das Schone und das Wahre zuletzt auf einen Gedanken zurückkommen, so muß doch beides nothewendig unterschieden werden, weil wir von beiden Begriffen nur in Beziehung auf ihr Erscheinen in unserm Erkenntnißevermögen sprechen können. Wahres und Schones beruhen beide auf einer Durchdringung des Begriffs und der Erscheisnung. Wollten wir aber aus diesem Grunde beide für eins und dasselbe halten, so würden wir bloß den Moment der Vereinigung vor uns haben. Dieser Moment ist aber nur sur banden. Wollten wir ihn als etwas Vollendetes, Abgeschlossenes ansehen, so müßten wir ihn als Gegenstand, als Stoff für sich betrachten können.

Die Ibee ift Ibee ber Babrheit, in fofern fie al Ien Verstandesbeziehungen zu Grunde liegt, in welchen 201gemeines und Besonderes als außer uns befindlich angeseben wird, und zwischen benen sich bas Erkenntnisvermogen im Gleichgewicht halt. - Im praktischen Bermogen bingegen find Allgemeines und Besonderes bloße Modificationen des eigenen Bewuftfeins. Beibe werben nicht mehr als außer uns befindlich angesehen, sondern als Berschiedenheiten und Mannichfaltigkeiten in unserem eigenen Ich. Wenn wir wollen, fo geschieht bies irgend einem Begriffe gemäß; aber Dieser wird nicht als Begriff überhaupt betrachtet, sondern wie er in unserem Bewußtsein unmittelbar erscheint. bloße allgemeine Begriff erregt nie ein hanbeln; er muß als Mobification meines Bewußtfeins hervortreten. Sehe ich bas einzelne Erscheinende als Object an, so begründet es kein Handeln; sehe ich es hingegen an als eine Mobisi= cation meines Ich ober eine Einwirkung auf baffelbe, so

wird es Grund zu einem Wollen und dadurch zu einer pratzischen Thatigkeit, worin das Bewußtsein sich selbst bestimmt und Allgemeines und Besonderes als bloße Modificationen desselben erscheinen.

In jeber Mannichfaltigkeit muß nothwendig ein besondes zer Zustand des einen Bewußtseins sein, die allgemeine Einheit des bewußten Individuums. So ist das rein Allsgemeine und zugleich eine bestimmte Modistation des Einssachen vorhanden, und daher gehören alle Bestimmungen dem Selbstbewußtsein, der Persönlichkeit zu.

Ist das Bewußtsein diese Einheit, und soll dennoch ein Uebergang aus demselben in die Mannichsaltigkeit Statt sinden, so mussen wir und das Handeln denken als ein beständiges Bestimmtsein des Bewußtseins durch sich selbst. Somit sinden wir hier 1) die Einheit des Bewußtseins mit sich selbst; 2) den Uebergang, den das Wollen und Hanzbeln zusgemeinem und Besonderem macht. Das Individuum ist dabei durch einen allgemeinen Begriff und zugleich durch einen besonderen Gegenstand bestimmt, und die Bestimmung kann von dem allgemeinen Iwede, oder von dem besonderen Gegenstande ansangen. Das Wollen kann mithin sowohl von dem Allgemeinen als von dem Besonderen ausgehen.

Auch das praktische Bewußtsein schwebt bennach zwisschen Allgemeinem und Besonderem, und sein Wirken besteht in dem Streben, beides zu vereinigen. Allem praktischen Wirken muß daher auch eine Idee, eine ursprüngliche Einsheit zu Grunde liegen, und diese muß mit der vollständigen Einheit des Selbstbewußtseins dieselbe sein. So lange aber das Object und der Zweck vom Selbstbewußtsein geschieden

find, ift immer noch Beziehung, Bergleichung, Uebergang; also nicht vollkommene Einheit.

Diese Ibee, worin Mannichsaltiges und Einsaches, das Selbstbewußtsein und das Aeußere Eins sind, nennen wir die Idee des Guten. Sie ist das Wesen unserer ganzen praktischen Natur. Das Princip der Sittlichkeit geht nicht davon aus, daß wir unser einsaches Wollen gegen die äußeren Eindrücke behaupten und durchsehen; das höchste Geseh ist vielmehr die ursprüngliche Einheit der Gegensähe. In unserm wirklichen Erkennen giebt sich das Gute darin kund, daß Begriff und einzelne Erscheinung ganz dasselbe sind. Diese Einheit ist das Gute darum, weil sie allein lebendiges, krästiges Erkennen ist. Sie ist zugleich Einheit mit sich selbst, das vollkommenste Bewußtsein, das alles Leben umschließt und als lebendiger Quell alle mögliche Eristenz umsaßt. Sie ist das höchste lebendige Bewußtsein, und darum ist sie das Gute.

Wie verhalt sich nun diese Ive zu der Idee der Schonheit? Da die Einheit des Allgemeinen und Besonderen, die Idee, hier durch die Thatigkeit selbst zur Wirklichkeit kommt, worauf ja auch der ganze Begriff des Schönen deruht: so sollte man meinen, eine solche Idee musse der Urquell des Schönen sein. Allein es sindet noch ein wesentlicher Unterschied Statt. Wir fordern von der Idee der Schönheit schon vollendete Verschmelzung der Wirklichkeit mit dem Wesen. Sie soll ausgefaßt werden als Entsaltung und Offenbarung der Idee. Im Guten aber ist dies nicht der Fall; sondern die Wirklichkeit wird als etwas Gegebenes vorausgesest, als etwas zu unserer erscheinenden Ratur Gehöriges, und in dem Wechsel der Beziehungen soll sich die ursprüngliche Sinheit des Bewußtseins offenbaren. Diese Einheit kann nur nach und nach in diese Beziehungen überzgehen; sie kann nur durch das besondere Handeln und nie vollständig ausgeführt werden, weil unsere Existenz selbst immer noch die Begriffe des Allgemeinen und Besonderen in ihrer Trennung enthält. Darum ist die Idee des Guten etwas das werden soll, noch nicht ist, ein Sollen, und Wirklichkeit und Idee sind immer noch von einander geschieden. Die Wirklichkeit wird als seiend vorausgesetzt; die Idee als sein sollend, und es entsteht nie eine vollständige Durchdringung.

Doch kann man sich hieran beutlich machen, was von ber Ibee bes Schönen zu fordern ist. Sie darf nicht als etwas Einseitiges behandelt werden; sie kann nicht bestehen in einer Bereinigung, durch welche der Begriff in die Mannichfaltigkeit der Erscheinung gebannt und darin gleichsam begraben wurde. So dachten es sich jedoch die Meisten, namentlich Baumgarten; auch Kant, der von einer Offenbarung der unbestimmten Zweckmäßigkeit im Besonderen spricht, welcher er noch die Beziehung auf die Vernunst, das reine Bewußtsein, entgegen setzt, mithin die Schönheit erst in das Sinnliche setzt und dann auf den leeren Vernunstbegriff zurückgeht.

Wir sehen, daß eine Vereinigung des Begriffes mit der Mannichsaltigkeit unmöglich ist, wenn nicht eine ursprüngsliche Einheit beider Elemente überhaupt zum Grunde liegt. Die Schönheit muß also den Begriff als für sich bestehend und zugleich die ganze sinnliche Mannichsaltigkeit umfassend darstellen; es darf nicht bloß der Begriff im Mannichsaltisgen liegen, sondern beides muß untrenndar verbunden, Alls

gemeines und Besonderes mussen ganz eins sein und sich vollständig durchdringen. Diese Durchdringung muß auf gewisse Weise als vollendet betrachtet werden, da die Idee des Guten erst fordert, daß sie vorgenommen werbe.

In dem Schönen soll sich also die Idee in der Existenz offendaren. So verstanden heißt es nicht mehr, das Mannichfaltige soll vom Begriff, sondern die Existenz soll von der Idee durchdrungen sein. Es fragt sich nun, wie dies möglich ist.

Wir mussen zur Beantwortung dieser Frage einen Gezgensatz mit der Idee des Guten sinden. Die Beziehungen zwischen Allgemeinem und Besonderem sollen sich im Guten in lebendige Einheit des Bewußtseins verwandeln. Diese lebendige Einheit des Bewußtseins muß uns auch erkenndar sein. Wir denken uns im Guten die Idee als das im wirk-lichen Handeln Darzustellende; dazu ist aber nottig, daß wir in unserem Bewußtsein uns der Idee selbst dewußt werden. Wir mussen in dieses hinabsteigen, in ihm die Idee selbst aussinden und die lebendige Einheit der Gegensätze als das wahrnehmen, was unser eigenes Ich ausmacht. Diese Einheit der Idee können wir nie wahrnehmen ohne den Gezgensatz gegen das Mannichsaltige. Ste tritt mit dieser Bezziehung in ein zwiesaches Berhältniß, indem sie sich selbst als Idee gegenwärtig zeigt.

Erstens mussen wir sie benken als ben Abgrund bes Lebens, worin sich unser eigenes Bewustsein als wirkliches versenken muß, um wesentlich zu werden. Dieser Standpunkt ist der religiose. — Das zweite ist das Verhalteniß der Ibee zur wirklichen Welt, zur Welt der Beziehungen. Die Idee muß erkannt werden als diese Welt des

Allgemeinen und Besonderen in sich auflösend und sich selbst an die Stelle dieser Eristenz setzend. Dieser zweite Stand= punkt ist der des Schonen.

Bur Ibee bes Guten ift nothig, bag wir felbft nicht bloß an außere Stoffe uns anschließen, sonbern unfer eiges nes wesentliches Bewußtsein burch bas Sandeln verwirklichen. Das Bewußtsein ift babei gegenwartig, insofern es im Uebergang begriffen ift und fich felbft wirklich machen foll. Run wurde aber bieses Bewußtsein nichts fein, als eine wefent= liche Thatigkeit; es wurde fich nicht abschließen, nicht zur Erkenntniß ber wesentlichen Einheit kommen, wenn es nicht auch auf fich selbst zurückgehen konnte, sich nicht auffassen tomte als gang eins mit fich felbft im Gegenfat gegen bas Reich ber Beziehungen. Um fich felbft als eins auffaffen ju konnen, muß es jenem moralischen Standpunkte ein inneres Selbstbewußtsein entgegen seten tonnen, wo es fich als eins mit fich felbft genugt. Dies ift ber bochfte Standpunkt bes Selbstbewußtseins, wo fich die beiden Richtungen ber Religion und des Schönen scheiden.

Soll sich der Mensch in seinem innersten Bewußtsein als eins mit sich selbst ergreisen, so muß in dieser Einheit der Mensch untergeben, insosern er im Handeln zwischen Allgemeinem und Besonderem schwebend ist. Der Zustand des Handelns muß in die Einheit des Bewußtseins ausgeben; der Mensch als wirklicher muß in diesen Moment sich selbst verlieren. Es ist eine Selbstvernichtung des individuellen Bewußtseins; denn der wirkliche Mensch kann sich nur im Moment der Beziehung, als handelnder denken; in der reinen Einheit hingegen muß der Mensch als ein wirkliches Individuum sich selbst verschwinden. — In der Idee des

Guten erscheint das höchste Leben des Bewußtseins noch als Forderung. Dieses höchste Bewußtsein ist etwas Universelles, das sich in der Wirklichkeit nur successiv darstellen kann. Soll dies höchste Leben selbst Mittelpunkt unseres Bewußtseins werden, so mussen wir, indem wir uns als Wirkliches vernichten, in uns die Gegenwart des höchsten, des allgemeinen Lebens, unser eigenes Bewußtsein als ein Hervortreten des göttlichen Bewußtseins wahrnehmen. Unsere eigene Individualität ist bloß Aeußerung der göttlichen Gegenwart. Dies ist der Standpunkt der Religion.

Es kann keine wahre Sittlichkeit geben ohne die Religion. Wir wurden die Idee des Guten nicht im wirklichen Leben aussühren können, wären wir nicht überzeugt, daß unser individuelles Bewußtsein an sich nichts, sondern nur insofern etwas ist, als sich darin das Bewußtsein des göttslichen Lebens offenbart.

Diese Wahrnehmung des Göttlichen in uns ist aber nicht die einzige Form der Wahrnehmung des höchsten Bewußtseins. Indem unsere Persönlichkeit darin untergeht, muß die Welt der Eristenz und der Gegensätze mit untergehen. Geben wir diese Welt der Wirklichkeit auf, so sehlt uns die Seite der Eristenz. Wir erkennen zwar jetzt das höchste Bewußtsein; aber es wurde uns nicht wirklich, könnten wir nicht auch die Eristenz damit durchbringen, wurde nicht in der ganzen Welt der Wirklichkeit auch das vollständige Abbild des höchsten Bewußtseins wahrgenommen, so daß an der Stelle der Wirklichkeit das göttliche Leben selbst sich entsaltet. Dieser zweite Standpunkt, auf welchem wir die Welt der Wirklichkeit als Offenbarung des göttlichen Lebens sehen, ist der Standpunkt des Schönen. Wir

versenken hier die existirende Welt, so wie vorher und selbst, in die Anschauung der gottlichen Gegenwart. Es kann für die Schönheit nicht genügen, daß in der finnlichen Wahrznehmung der Objecte sich ein Begriff offenbare; dies macht die Schönheit nicht aus, wenn nicht das ganze Princip der Relation des Allgemeinen und Besonderen in die Idee aufzgegangen ist.

So wie in ber Religion unfer eigenes Bewußtfein, fo geht in ber Schonbeit bie Wirklichkeit ber Belt, in welcher wir leben, in ben gottlichen Gebanken als bloße Offenbarung besselben auf. Es kann baber weber ein Ueberwiegen bes allgemeinen Begriffes, noch ein Ueberwiegen ber befon- . beren Objecte barin fattfinden. Wir mussen im Scho: nen eine lebendige Entfaltung, ein Birten ber gottlichen Gegenwart erkennen, wodurch jeber Begriff feine Erifteng fich selbst schafft. Der Begriff muß individuell lebendig fein, und umgekehrt ber einzelne Gegenstand nicht als vom allgemeinen Begriff abgesondert erscheinen, sondern als die unmittelbare Gegenwart bes Begriffes, als ber Begriff selbst in seiner Besonderheit. Beibe Seiten muffen in ben britten Moment ber Beziehung fich auflosen laffen; ber Punkt der Reflexion muß in feiner ganzen Bollstandigkeit. aufgehoben fein. Dieß ift bas Geheimniß ber Runft.

Die Idee der Schonheit scheint hiernach eine nicht bloß praktische zu sein; es scheint auf das Handeln, woburch die Idee successiv wirklich wird, nicht anzukommen, sondern das Schone vielmehr als Resultat, als Bollendetes betrachtet zu werden, indem der Uebergang schon abgeschlossen sein muß. Demnach erscheint die Idee des Schonen mehr als eine theoretische. — Dasselbe zeigt sich auch

bei bem religissen Standpunkte. Das Hervortreten ber göttlichen Offenbarung in uns selbst können wir nicht bewirzken; wir können es nur ersahren ohne unser Zuthun. Was man aber bloß erfahren kann, ist theoretisch. Daher hat die Religion einen so bedeutenden theoretischen Theil; und so hat auch die Lehre von der Schönheit nothwendig einen dogmatischen Theil, worin die Gesetze berselben gelehrt werden können.

Maren aber biefe Ibeen blog theoretisch, fo fielen fie mit ber Ibee ber Bahrheit ausammen. Bei ber Babt heit ift bie mittlere Einheit etwas blog Borausgefestes; bies foll beim Schonen nicht ber Kall fein. Es muß alfo bier etwas aus Theoretischem und Praktischem ober aus Denken und Sanbeln Gemischtes fein, ber' Moment im Bewußtfein, wo Denken und Sandeln in einander übergeben und urfprung: lich in einander liegen. Erst durch bas praktische Bewußt fein find wir auf biese Ibeen gefommen. Daber kann bie wahre Ueberzeugung von ber Religion, ber mabre Glaube nur praktisch erlangt werben; nur burch praktisches Bedürfniß können wir bas, was an fich ift, in uns erfahren. Eben fo verhalt es fich mit ber Schonheit. Much hier ift ein praktischer Weg nothwendig, ber aber nicht, wie in der Religion, davon ausgeht, daß wir unfer perfonliches Bewußtfein aufgeben. Es ift vielmohr ber Beg, auf welchem die Ibee in die Wirklichkeit einstromt und dabei fich unfer gleichsam als eines Durchganges bedient. Ibee geht burch unser personliches Bewußtsein hindurch, toft es in allgemeines auf, und verwandelt bie Birklichkeit in ein Wesentliches, Offenbartes. Auf Diesem praktischen Bege beruht die Rothwendigfeit ber Runft. Es zeigt

sich barin, wie wenig die Kunst in der Gewalt des restectirenden Individuums ist. Das Individuum ist nur das Gefaß der Idee.

In beiben Gebieten, der Religion und der Kunst, ist sowohl Gute als Wahrheit vereiniget. Denn in Gott, in sofern er in unser Bewußtsein eintritt, ist die höchste Gute; ohne diese Offenbarung in uns ist die Sittlichkeit nicht möglich. Sen so ist es mit der Idee der Wahrheit. Prusen wir uns, was wir wesentlich an sich sind, so werden wir sinden, daß alles, was unsere Individualität betrifft, nur Exscheinung ist, das Wahre hingegen nur Offenbarung des göttlichen Wesens in uns. Die höchste Wahrheit also ist allein in der Religion; alle andere Wahrheit ist nur das Streben darnach.

Eben so trifft im Schonen Wahrheit und Gute zussammen. Man hat das Schone oft als Symbol des sittzlich Guten betrachtet, jedoch von einem niedrigen Standpunkte. Us Mittel, das Gute zu bewirken, können wir das Schone nicht ausehen; aber des vollkommenen Bewußtseins der Idee des Guten können wir nicht habhast werden, ohne zugleich die Idee des Schonen zu haben. Wir werden das Gute immer nur als die Forderung, als das Sollen ausehen, wenn wir es nicht zugleich als Schones erkennen. Denn eben die höchste Idee, in sofern die Erscheinung in ihr ausgeht, ist die Schoneit, und indem die Idee des Schonen mit dem Guten zusammen sällt, ist sie zugleich Idee des Wahren.

## 3 meiter Abichnitt.

Bon den Gegenfagen und Beziehungen, burch welche bie Idee ber Schonheit wirklich wird.

Das Schone als Gegenstand ober Stoff einer theoretischen Erkenntniß, kann nicht als für sich selbst bestehend und gegeben betrachtet werden. Es treten Widersprüche darin hervor, die nicht zulassen, daß die Idee des Schonen als wirklich gerettet werde. Alles was den bloßen gemeinen Versstand bedingt, muß sich im Schonen ausheben. Jener des sieht nur durch Gegensätze, die sich ins Unendliche bedingen; die Schonheit hingegen besteht in der vollkommenen Verseinigung der Gegensätze. Daraus läst sich einsehen, daß die sür den gemeinen Verstand vorhandene Eristenz, die gewöhnliche Wirklichkeit, das Schone nicht in sich aufnehmen und ertragen kann.

Wir muffen baher das Schone als einen Theil der praktischen Philosophie ansehen. Das Theoretische gilt nur darin, in sofern es von dem Praktischen bestimmt wird und dieses sich selbst ins Theoretische verwandelt. Mit Unrecht behandelte daher Kant das Schone als Gegenstand der theoretischen Philosophie. Zede theoretische Betrachtung des Schonen vernichtet sich selbst; nur durch die selbstbewuste und thätige Idee wird der Gegensas ausgehoben.

Wenn wir mithin hier von bem Schonen fur sich als

von einem Gegebenen sprechen, so geschieht bies nur, um uns dadurch genau von dem Bedürsnisse des Praktischen, worauf die Kunst beruht, zu überzeugen. Die Segensätze würden sich im Praktischen nicht so darthun lassen; wir müssen zuwor die einzelnen Bestandtheile erkennen, die der belebende Geist der Kunst zu einem großen Ganzen verbindet. Daher muß hier zuerst von den Bedingungen des Schönen die Rede sein, die ohne das Leben der Kunst nicht bestehen könnten.

Das Schone besteht in der Vereinigung von Widerssprüchen. Wir mussen also die verschiedenen Segensche, und Richtungen verfolgen, welche als Elemente darin entshalten sind. Auch die übrigen ethischen Ideen bestehen in der Ausbedung von Widersprüchen. Diese zeigt sich aber im Guten durch ein sortwährendes stusenweise die Gegensche ausschendes Handeln. In der Religion werden die Widersprüche so ausgeglichen, daß sie nicht mehr als Widersprüche bestehen, sondern in den lebendigen Gedanken des Göttlichen ganz ausgehen. Dagegen verlangen wir im Schönen die Beziehungen der Wirklichkeit, und doch zugleich die Aussehung dieser Beziehungen, da sich die Idee darin offenbarren soll.

Das Schone im Allgemeinen muß auf der einen Seite etwas ganz Endliches, auf der andern zugleich die unmittelbare Gegenwart der Idee sein. — Nicht bloß die zufällige Mannichfaltigkeit ist ein Endliches, obwohl man es sich gewöhnlich so vorstellt, indem man bloß den Gegensatz der sinnlichen Wahrnehmung und des Begriffes im Auge hat. In der Mannichfaltigkeit liegt vielmehr eine Unendlichkeit, und zwar eine unergründliche, da wir darin

nie auf ein absolutes Ende kommen, sondern immer noch Berschiedenes und Mannichfaltiges sinden. Endlich wird das Mannichsaltige erst auf einem Standpunkte, wo der Moment des Mannichsaltigen mit einem allgemeinen Begriffe zusammentrifft. Zur Endlichkeit gehört also die besondere Erscheinung und der allgemeine Begriff, beide mit einander ganz vereinigt, und sich einander bedingend und erschöpfend.

Diesen Punkt der Endlichkeit erkennt der gemeine Bersstand nie ganz rein. Ihn soll die höhere Erkenntniß aufstaffen, sur welche ber Moment der Endlichkeit zugleich vollier Ausdruck der Idee sein muß. Es kann also in diesem Endlichen, das nur durch die Idee erkannt wird, sowohl Allgemeines als Besonderes vorzinwalten scheinen. Wir konnen in der Kunst einzelne Erscheinungen auf der einen, und Begriffe auf der andern Seite wahrnehmen; jene dursen aber keine zufälligen Wahrnehmungen, diese keine abstracten leeren Begriffe sein. Beide mussen, diese keine abstracten leeren Begriffe sein. Beide mussen, diese keine abstracten leeren Begriffe sein, wie seine muß nothwendig und völlig so bestimmt sein, wie sie ist, indem sie eine ganz bestimmte Modification der Eristenz überhaupt ausdrückt.

Daher kann die gemeine Natur nicht Sogenstand ber Kunst sein; in dem Portrait hort der ganze Sinn der Kunst auf. Die Alten haben deshalb in der plastischen Kunst die Götter= und Heroenwelt vorzugsweise zu Gegensständen gewählt, weil jede Gottheit auch in ihrer begrenzten besonderen Gestalt eine bestimmte Modificatiop der Idee ausdrückt, einen Gedanken, der, wiewohl ein besonderer, doch ein durchaus nothwendiger war und schlechterdings nie ein anderer sein konnte. Die Idee muß also Besonderheit, aber nothwendig absolute Besonderheit sein.

110

Der allgemeine Begriff muß in bem Kunstwerke tein abstratter sein, fonbern seine Mannichfaltigkeit und Befonberbeit mit fich bringen. Benn wir in ber Doefie allge= meine Betrachtungen, ein Berfahren nach Begriffen obne Besonderheit finden, so burfen Diese Betrachtungen boch nicht so beschaffen sein, bag fie fich auf jeben andern Stoff auch beziehen konnten; sondern sie muffen einen bestimmten gegebenen Stoff ober bas Wefen bes menschlichen Daseins überbaupt angeben. Go im Pinbar, bem größten Lorifer, bessen Reslexionen sich immer auf seinen besonderen Belben, ober auf bas Befentliche bes menfchichen Loofes überhaupt beziehen; nicht auf bas, was meist zu geschehen pflegt, sonbern was in ber Natur bes menschlichen Geschlechtes an fich gegrundet ift; benn diese ift eben so bestimmt, wie irgend eine Besonderheit. - Das Besondere erscheint alfo immer als ein Enpisches, als ein allgemeiner Begriff, ber fich aber an eine Besonderheit anschließen muß, ober an bas Allgemeine, fofern es als Befonberes gefaßt wirb.

Hierin liegt immer noch der Charakter einer Endlichsteit, aber keiner relativen, wie die des Verstandes ist, sons dern einer sich selbst genügenden, worin eben deswegen die Idee sich ausdrückt. — Soll sich die Kunst in der Endlichteit erschöpfen, so muß eine zwiefache Art, den Gegenstand zu erkennen, stattsinden. Es muß ein Endliches sein, wors in sich zugleich das betrachtende Gemüth von dem Moment der Vereinigung der Gegensäge ablösen und in sich den Punkt aufsuchen kann, worin dieselben an sich eine sind. In sedem schönen Gegenstande werden wir immer die Bedingungen der Idee, des höheren Selbstbewußtseins überzhaupt, wahrnehmen. Daher empsinden wir zugleich die Har-

enonie unseres inneren Bewußtseins, das uns in dem Moment der Wahrnehmung des Schönen des höchsten göttlichen Daseins theilhaftig macht. In dem Dasein der Idee allein fühlen wir das vollkommene Leben, worin sich unsere Individualität auflöst. Es muß also das Bewußtsein der Höchsten Erkenntniß mit der Wahrnehmung des Schönen verbunden sein, wodurch alles Bedürfniß aufgehoben wird und alle Widersprüche verschwinden.

Daher die Wirkung der Schönheit, daß sie das Gesühl der. Einigkeit mit und selbst, der Beruhigung, der vollkommenen Zufriedenheit in und hervordringt. Dies ist die höchste Wirkung, die das Schöne auf und außern muß, der höchste Gewinn von seiner Betrachtung. Wenige haben dies ganz gefühlt; noch Wenigere haben es bestimmt ausgesprochen. Moris, den sein Gesühl oft bewundernswürdig richtig gesleitet, hat diese Wirkung des Schönen sehr glücklich dargesstellt. Seine kleine Schrift über die bil den de Nacheahmung des Schönen ist daher in dieser Hinsicht sehr zu empsehlen.

Es bleibt nun aber immer noch die Frage nach der Möglichkeit des Schonen übrig. Sie eben ist es, die uns die Unruhe giebt, womit wir nach dem Schonen streben, und uns zum Hervorbringen desselben aus unserem Bewußtsein, zur Kunft antreibt.

Die Idee des Schönen kann nur vom Standpunkte des Bewußtseins, nicht aber in der Natur erkannt werden. Die natürliche Betrachtung der Dinge besteht in der Wahrenehmung der Beziehungen in der Idee, zwischen denen nichts erkenndar ist, als die Begrenzung; dagegen im Selbstbewußtsein sich in den Gegensähen überall dieselbe Einheit

wiederfindet. Die unmittelbare Gegenwart ber Einheit der Ibee ist in der Schönheit wefentlich und unentbehrlich.

In der Wirklichkeit ist daher die Schönheit nur da gegenwärtig, wo das Endliche in allen Gegenschen sich ganz angefüllt zeigt von einem und demselben Wesen. Man sollte daher glauben, daß die Idee der Schönheit überhaupt alle Gegensche aushebt, und die Idee selbst in ihrer reinen Sinzheit hervortreten läst. Darin aber liegt eben das Geheims, niß, welches die Entwicklung der Idee der Schönheit schwer macht, daß zwar die Idee als eine und dieselbe wirklich werden, aber zugleich sich in die Gegensche der Eristenzentsalten muß, da sie sonst gar nicht zur Wirklichkeit kommen wurde.

Die Schönheit muß also nothwendig unter den Gegens fagen der Eristenz betrachtet werden, und muß bennoch die volle Einheit des Bewußtseins in sich enthalten. Dieser Biderspruch läßt sich nicht heben, wenn wir uns nicht die Einheit des Bewußtseins als eine thätige, schaffende denken.

Die Eristenz ober die Wirklichkeit der Schonheit muß vollkommene Einheit des Begriffes und der Erscheisnung enthalten. Wo diese nicht ist, wird beides bloß durch den Berstand auf einander bezogen. Unter allen wirklichen Erscheinungen nun ist keine, in welcher Begriff und Gegenstand vollständig in einander übergegangen sind, außer der Mensch. Bei andern Individualitäten sindet diese vollständige Verschmelzung beider Seiten keinesweges statt. Das Thier wird von seinem Begriffe nicht vollständig angestult, sondern entwickelt sich nur nach dem allgemeinen Gesetze der Gattung; es wird geleitet durch den Instinct, die Aeußerung des Gattungsbegriffes durch ein besonderes Individuum.

Das Thier kann nicht zum Bewußtsein kommen. Im Menfch en allein kann baber die wesentliche, vollkommene Schönheit ihren Sit haben. Zwar kann es noch eine andere, als menschliche Schönheit geben; für die Idee aber ist jener Sat unwidersprechlich klar. Im Menschen ist Begriff und Existenz, Seele und Leib vereinigt; beide siulen sich ganz aus; daber ist der Mensch vorzugsweise der Schönheit theilhaftig.

Es liegt jedoch barin ein Biberspruch. Bare Korper und Seele ununterscheibbar, fo mare teine Erifteng bentbar. Es muß ein Gegensat fattfinden, vermoge beffen Leib und Seele fich wechselsweise bestimmen. Diesen Begenfat zu bezeichnen, unterscheiben wir geistige und korperliche Schonheit. In ber geistigen Schonheit kann Die Geele nicht angesehen werden als sich bloß auf den Leib beziehend, als bas Allgemeine, Bestimmende beffelben; fonbern es muß in ber Seele mit bem Allgemeinen zugleich Die Besonderheit enthalten sein, und beide muffen fich gang-Die geistige Schonbeit kann mithin welich durchdringen. ber in der befonderen Beschaffenheit der geistigen Bermogen, noch auch in bem gang Allgemeinen liegen; benn ber Sit ber Schönheit ift ber Moment ber Durchbringung beiber Seiten. Dabei verschwindet bas Charakteristische eben sowohl als der allgemeine Begriff, in fofern jedes für sich betrachtet wird. Nur in der Durchdringung beider in dem Momente ber bestimmten Meußerung besteht die Schonheit. Jebe einzelne Wirkung ober Aeugerung bes Gemuths muß ben allgemeinen Bestimmungen besselben abaquat sein.

Oft verwechselt man das Interessante, bas Mertwürdige ober Außerorbentliche mit bem Schonen. So geschieht es besonders neueren Dichtern, die solche außerordentliche Wesen als Individuen darzustellen suchen, worsaus denn Liedlings-Charaktere und Normal-Personen entsstehen, auf welche alle möglichen Sigenschaften zusammensgehäust-werden. Dieser Fehler geht oft dis zum Lächerlischen bei Werner, mitunter auch bei Fouqus. Etwas Besonderes, Ausgezeichnetes ist darum noch keinesweges das Schöne. Daß eine einzelne außerordentliche Sigenschaft des Körpers die Schönheit ausmachen solle, behauptet niemand; im Körperlichen sordert man Gleichmaaß; aber in der geistigen Schönheit vergist man diesen richtigen Grundsas.

Die forperliche Schonheit beruht, wie man gewohnlich wohl einfieht, auf etwas, was nach sittlichen Ans fichten oft eigenschaftlos ift. Der besondere Korper will ben gangen Begriff ausbruden; es wird baber eine gemiffe Barmonie geforbert, worin alle Besonderheit zu bem gemeinschaftlichen Ausbrucke bes Begriffes verschmolzen ift. Mit Unrecht aber wurde man annehmen, bag, auch wenn ber Beariff ein unsittlicher ware, Schonbeit fattfinben muffe. sobald nur die besondere Aeugerung ihm entspricht ist nicht möglich. Die Idee bebt solche Spaltungen schon an fich auf. Alle Besonderheiten muffen burch bas Band ber Ibee so verknupft fein, daß fie fich wieder auflofen. Soll aber ein einzelner Korper bargestellt werben, fo kann von einer Unfittlichkeit nicht die Rede fein. Die Ibee laft fich nur in einer Verknupfung bes Allgemeinen und Befonberen ausbruden, die fo beschaffen ift, bag beibes fich gang erfüllt; und in biefer harmonie werben folche abschweifende Besonderheiten gar nicht gebuldet.

Betrachten wir aber den Korper für sich, so muß er sich doch auf die Seele beziehen, so wie die Seele umge-

kehrt auf ben Körper. In der Wirklichkeit ist daher die Schönheit nicht benkbar. Die Seele hat alle Besonderheit in sich verschlungen; sie muß sich durch besondere Neußerung zeigen; dadurch aber wird sie wieder als Schönheit ausgehoben; benn sie muß sich dann auf das Gediet des Einzelnen beziehen. Seistige Schönheit wird nothwendig durch den Körper gestört und ausgehoben. Eben so auf der andern Seite die körperliche Schönheit durch die Seele. Ein kolches körperliches Wesen, wie es sein muß, um schön zu sein, kann keine besondere Bestimmtheit, keine Charakteristik der Seele haben. Wenn daher ein Körper im vollen Sinne sich ist, so sind darin die geistigen Begriffe ganz ausgegangen, und die Seele kann sich daher als solche in einem solchen Körper nicht auf individuelle Weise äußern. Daher psiegen schöne Menschen uns als geistlos zu erscheinen.

In der wirklichen Welt ist keine Schönheit, sondern nur Annaherung, Erinnerung an dieselbe. Auf diese Weise zerstort das Schöne, als bloße Wirklichkeit theoretisch betrachtet, sich selbst.

Man kann ferner sagen — und dies ist der zweite Gegensath —: Es kommt nicht darauf allein an, die Seele als den Begriff des einzelnen gegebenen Körpers zu betrachten, noch den Körper als besonderen Ausdruck der Seele; beide mussen in einem höheren Punkte betrachtet werden, wo Seele und Körper sich überhaupt nicht unterscheiden. So entsteht der Gegensat zwischen Freiheit und Nothtwendigkeit, nach welchen beiden Bestimmungen man das Schone betrachten kann. In der Freiheit schasst das Bewusttein sich selbst, indem es sich selbst bestimmt und nichts als reine Ahätigkeit ist. Die Nothwendigkeit ist die Wirks

lichkeit, in welcher sich das Bewußtsein erschöpfen muß, so daß es hinsichtlich der Berbindung von Begriff und Erscheisnung ferner nicht mehr zu wählen hat.

In der Nothwendigkeit ist eine Totalität, ein Universum vorausgesest als Ausdruck eines höheren, sich im Weltzganzen erschöpfenden Bewußtseins. Hier würde das Endzliche als Ausdruck der Schönheit erscheinen, sosern es abgezgrenzt und vollendet, nicht handelnd und wirkend ist. Auf dieser Betrachtung der Welt als einer nothwendigen gründet sich die Ansicht des Alterthums. Die Welt ist eine gegebene, worin jede endliche Erscheinung als ein besonderes Moment der im Weltganzen sich ausdrückenden allgemeinen Nothwenzbigkeit erscheint. Darauf gründet sich der Fatalismus, der die freie Thätigkeit des Individuums ausschließt.

Auf der andern Seite kann man das entgegengesette Princip, die Freiheit, aufstellen, die nur auf dem Bewußtzsein selbst beruht. Die Welt der Freiheit ist mehr sittlich und thatig. Das Endliche muß in seiner einzelnen Aeußezrung die allgemeine Freiheit ausdrücken, und in dem einzelnen Acte zugleich erkannt werden als Aeußerung des allzgemeinen Bewußtseins, wenn es schon sein soll.

Die Freiheit aber zeigt sich hier nicht gerade als sittliche Freiheit; sondern das Einzelne muß im Handeln sein volles Bewußtsein ausdrücken, wobei der moralische und jeder bestondere Standpunkt verschwindet, in sosern es schon ist. Eben so verschwindet an der Nothwendigkeit das, was aus einzelnen Naturkräften hergeteitet ist. Sprechen wir von Nothwendigkeit schlechthin, so meinen wir sie, wie sie das ganze Bewußtsein verschlingt und ihm einen festen Stoff anweist, über welchen es nicht hinaus kann.

Auf ben Gegensat der Freiheit und Nothwendigkeit kann man also auch die Schönheit gründen. Hier sinden sich aber dieselben Widersprüche, wie bei der geistigen und körperlichen Schönheit. Die Freiheit wird durch den Naturauf gestört und kann daher nicht ganz zu Stande kommen; die Nothwendigkeit hingegen wird durch die Forderung sittlicher Aeußerung gestört. Der Mensch wäre blose Masschine, wenn er nicht sittliche Freiheit hätte. So hebt Eines das Andere auf, und dieser Gegensat kann mithin eben so wenig, wie der vorige, das Schöne zur Wirklichkeit bringen.

Run kann man aber ferner forbern, bag beibe Gegenfate einander bedingen muffen. So entsteht ein britter Gegenfat, ber einen Ausweg zu geben scheint: ber Gegenfat ber Individualitat und ber Ratur. Die Individualität ist zwar geistige Freiheit, d. h. Selbstbestimmung, aber nie rein, sonbern burch ben Naturlauf gehemmt. bieser hemmung muß sich erst unsere Personlichkeit entwikkeln; benn nur indem fie in biefem Kampfe erregt wird, kann die Individualität als solche bestehen. — Die Nothwendigkeit auf ber andern Seite erscheint uns im Besonderen und Wirklichen entwidelt als Natur. Sie beruht barauf, bak bie verschiedenen Bestandtheile bes Erkennens sich bas Gleichgewicht halten, ohne baburch eine vollkommene Einbeit zu bilben. In sofern fie in bem Einzelnen, Indivis buellen erkannt wird, ift sie die Natur. Also auch sie muß fich an einer Individualität beständig entwickeln. Es fragt sich nun, ob biefer Uebergang fur bie Schonbeit genügt.

Auf ihm beruhen die neueren Theorien, welche von dem Gegensate des Subjectiven und Objectiven ausgehen,

wie die Schlegelsche Theorie, oder von dem Gegensatze des Naiven und Sentimentalen. Man hat lange gesglaubt, im Objectiven oder Naiven bestehe die eigentliche Bollembung der Kunst, weil darin alle Begrisse als im Stosse ausgegangen erkannt werden. Dagegen wollte man das Senstimentale nicht so hoch anschlagen, indem sich der Gegenssand nie vollende, da er immer noch auf eine besondere Stimmung des Gemüthes bezogen werden müsse.

Gehen wir auf unsere beiden Gegensche zurück, so zeigt sich, daß danach das Schöne nicht in der Wirklichkeit bessehen kann. Wenn in der objectiven Darstellung der ganze Begriff in dem Einzelnen aufginge, so ware es kein Einzelnes mehr; also auch im Objectiven muß die Natur nur mannt werden als auf die Individualität bezüglich. Eben so wenig kann die Schönheit ganz im Subjectiven bestehen. Der Segensatz zwischen Subject und Object kann kein entscheidender in der Kunst sein; dem es ist ein Gegensatz des gemeinen Lebens.

Alle drei bisher betrachteten Gegensche gingen hervor aus der Untersuchung der verschiedenen Bestandtheile der Eristenz. Da nun aber diese Betrachtung einseitig ist, so ist noch eine andere zu versuchen, wo die Einheit der Idee und die volle Wirklichkeit, worin sich die Gegensähe begrenzen sollen, vorausgesetzt wird. So entsteht der Gegensah zwischen Idee und Wirklichkeit; wir wollen ihn den Gegensah zwischen Idee und Wirklichkeit; wir wollen ihn den Gegensah zwischen dem Göttlichen und dem Irdischen nensen, nicht aber zwischen dem Ideal und der einzelnen Erscheinung.

Das Gottliche in der Kunft ist nichts Wiftraktes, sondem die vollkommene Durchdringung der entgegengesetzten

Elemente ber Erkenntniß, bas hochste Bewußtsein; bas Ir bische ber Moment ber Endlichkeit, wo bie Gegenstände einander vollständig begrenzen und eben dadurch das Gitt liche selbst darftellen. Das Irdische ift also nicht durch Stei gerung in das Gottliche zu verwandeln. Beide Gebiete find eben so wenig in der Kunst, als in der Moral durch Stit gerung einander zu nahern. Alle mahre Mostik beruht auf ber Offenbarung bes Gottlichen in ber Belt; alle wahrt Religion beruht auf Dieser Mystik. Beides, Gottliches und Irbisches, muß fur sich betrachtet werden, entweder burch eine ewige Grenze getrennt, ober burch ein myftisches Band vereinigt. Soll nun die Schonheit da flatt finden, wo bit Idee endlich und die Endlichkeit Idee geworden ift: fo scheint uns freilich Beibes in Eins zu fallen, und wir benten und ein Drittes, wo Gottliches und Irbisches Eins werden Dies kann aber nicht wirklich fein; folglich hebt fich bie Runft gerade ba auf, wo fie entstehen foll.

Bei diesem Zusammenfallen wurde ferner gar keine Beziehung statt sinden, sondern die Idee ganz für sich bestehm und eben so die Endlichkeit, ganz nach der Lehre des Epekureismus. Es ist hier gar keine Einwirkung des Göttlichen auf das Irdische, also auch in diesen Gegensähen nichts sie Schönheit zu gewinnen.

Von der hochsten Wichtigkeit aber ist eine Verbindung zwischen dem Göttlichen und Irdischen, sofern wir mit um serer Erkenntniß den Uebergang zwischen Beiden entwicklu Daraus entsteht der Gegensatz des Erhabenen und de Schonen. Ersteres sindet statt, wenn wir erkennen, wit sich die Idee durch ihre Thatigkeit in die Welt herab begiedt. Wir erkennen in dem Erhabenen die werdende Schönheit

Das Schone bagegen besteht in einer Beziehung ber geges benen Bestandtheile ber Wirklichkeit, vermöge beren sie in die Ibee aufgelost werden und in dieser alle Besonderheiten sich vereinigen.

Diese Gegensätze beruhen auf dem Uebergange des Gottslichen und Irdischen in einander, auf der Entwickelung des Einen aus dem Andern. Nun kann aber auch eine gegensteitige Vernichtung beider statt sinden. Das Irdische kann im Gottlichen ganz aufgehoben und vernichtet werden: darauf beruht das tragische Princip; oder das Gottliche wird von dem Irdischen ganz verzehrt, und darin liegt das kommische Princip.

In dem Gegensate zwischen dem göttlichen und itdischen Schönen zeigt sich jedes von beiden als rein sur sich bessehend und kann nicht in das andere übergehen. Aber auch hier bleiben die Widersprüche. Wie ist es möglich, muß man fragen, daß in der Erscheinung die Entgegengesetzen sich ganz verschmelzen, und wie können Idee und Erscheisnung so gesondert werden, daß das Eine das durchaus Bestimmende ist?

Es muß also ein Uebergang der Gegensätz gesucht werben. Dieser kann von zweisacher Urt sein: er kann 1) darin bestehen, daß sie bloß in der Richtung zu einander begriffen sind; 2) darin, daß wir den Moment, in welhem beide zusammenfallen, als Uebergang betrachten, so daß das Eine das Andere aushebt und dieser Akt selbst der Moment der Schönheit ist. — Beide Begriffe sühren auf das wentbehrliche Bedürsniß eines Wirkens.

Der erfte Gegensat ift ber bes Erhabenen und bes Shonen. Untersuchen wir, ob nicht bie Gegensate so

vereinigt werben können, daß wir den einen aus dem ans bern herleiten, so zeigt sich, daß dazu eine Wirksamkeit nosthig ist und wir das Schone uns nicht als vollendet denken dursen. Darin ist dieser Gegensah dem der Individualität und Natur analog. — Aus der bloßen wirklichen Erscheinung, aus den relativen Gegensähen des gemeinen Bersstandes kann die Idee nicht hervorgehen. Soll die Schonkeit aus der Vereinigung der Gegensähe entstehen, so muß aus der Idee als der ursprünglichen Einheit sich die Wirkslichteit als eine Entsaltung entwickeln, in welcher wir die Einheit selbst als das Thatige, Bestimmende erkennen. Dies ist der Standpunkt des Erhabenen. Es ist das Schone, in sosen wir darin die lebendige Thatigkeit der Idee sinden.

Wir mussen auch von der Erscheinung ausgehen können. Werden kann aus dieser die Idee nicht. Soll ein Uebergang statt finden, so mussen wir die Idee voraussetzen, in der Erscheinung aber die Gegensätze derfelben auf eine innere Einheit der Idee beziehen und in dieser auflösen. Veranlaßt uns der Gegenstand dazu, daß wir die Gegensätze auf eine zum Grunde liegende Idee zurücksühren, so haben wir das Schöne im engeren Sinn.

Man könnte einwenden, dies sei die Kantische Theorie. Das ganze Verhältniß hat den Anschein eines bloß subjectiven, indem wir nicht allein von dem Gegenstande ausgehen, sondern auch von dem Zustande unseres Erkenntnisvermögens bei Betrachtung des Gegenstandes, und die Idee immer noch hinzugedacht werden muß, einmal als Urquell der Erscheinung, das andere Mal als das, worin sich die Erscheinung auslöst. — Es ist aber deutlich, daß das Schöne nicht durch bloße sinnliche Wahrnehmung ausgesaßt werden

kann, sondern daß alle Arafte des Gemuthes, das Denken und das Selbstbewußtsein dabei thatig sein mussen. Der Gegenstand soll die Soee selbst sein; also muß nothwendig auch die Erscheinung gedacht werden können. Das Denken und das sittliche Gesühl sind nothwendige Organe zum Erkennen des Schönen. — Bloß subjectiv ist also dies Verhaltniß nicht. Erhabenheit und Schönheit bestehen nicht bloß in einem Zustande unseres Fassungsvermögens, wie dei Kant, sondern in dem Verhaltnisse der Gegenstände zu der Idee; und dieses Verhaltniss kann durch uns ohne Denken nicht erkannt werden.

Das Erhabene besteht barin, daß wir die Idee als sich entwickelnd, den Gegensatz der Erscheinung aus sich hervorzbringend, bemerken. Ein Widerspruch gegen das Schone oder die wesentliche Erscheinung ist also im Erhabenen nicht vorhanden. Es ist darin die vollkommenste Vereinigung der Elemente des Schonen; nur daß wir die Idee als thatige erkennen. Ein Widerspruch gegen die gemeine Erscheinung aber ist im Schonen, wie im Erhabenen, und in Allem, worin sich die Idee offenbart.

Weil die Erscheinung des Erhabenen als von der Idee ausgehend erkannt wird, so erscheint es und immer als Tházigkeit in der Form eines Aktes, einer Wirksamkeit; daher rührt es, daß wir und gegen dasselbe klein fühlen, sobald wir es mit unserer gegenwärtigen Natur vergleichen. Doch muß beim Erkennen des Erhabenen diese persönliche Rückssicht eigentlich ganz wegsallen. — Negative Dinge, wie Burke meinte, können nicht erhaben sein; wohl aber ein Concentriren der Kraft in einen Punkt, worin sich die Kraft als in einer Entwickelung begriffen zeigt. Daher kann allers

bings bie Kurze in ber Poesie erhaben sein; nicht aber wesen bes Regativen, sondern wegen bes Concentrirens der Kraft; eben so das Schweigen wegen der nicht entwickelten Kraft. — Die Beziehung auf unsere Personlichkeit muß dabei ganz untergeordnet werden.

Große Massen können nicht an sich, sonbern nur, sofern sie eine Totalität von Kraft enthalten, erhaben sein. Daher wirken große Naturgegenstände als erhaben auf uns, weil wir die ganze Naturkraft darin concentrirt sinden. Ueberall aber ist etwas Wirkendes, Thätiges, ein Einwirken bes Göttlichen in die wirkliche Welt nothig, um das Erhabene hervor zu bringen. Und nicht bloß im Göttlichen, sondern eben so gut auch im Irdischen erscheint das Erhabene unter benselben Bebingungen.

Das Dasein des Erhabenen können wir uns so denken, daß es in die wirkliche Erscheinung eingegangen ist, und dennoch durch die Entwickelung der Idee entstanden erscheint. So lange wir die Idee als das sich noch Entsaltende Unken, so lange nennen wir es das Erhabene. Hat aber die Idee die Erscheinung ganz durchdrungen, so daß diese als Erzeichtes, Vollendetes erscheint, so nennen wir dies die Würde.

Die Würde ist eigentlich und für uns hier ausschließlich ein asthetischer, kein moralischer Begriff. Sie ist die in die Wirklickeit und Erscheinung ganz übergegangene Erhabens beit; dagegen das Erhabene selbst noch im Uebergange bez griffen ist und unsere Ausmerksamkeit vorzugsweise auf die Idee lenkt, während sie burch die Würde auf die Erscheisnung gerichtet wird. Würde schreiben wir demjenigen, besonders vernüustigen Wesen zu, bei welchem die Erhabens

heit Zustand des gemeinen Lebens geworden, in sein zeitlisches Wirken übergegangen ist. Das undewußte Handeln nach Ideen giebt die Würde, die uns daher immer mehr als etwas Vollendetes, Ruhendes, hingegen die Erhabenheit mehr als Kraft, Thatigkeit, Unruhe erscheint. Die Würde enthält ein Gesühl der vollkommenen Besriedigung. Sie kann, wie die Erhabenheit, eben sowohl bei dem Irdisschen, wie bei dem Göttlichen statt sinden.

Die Schönheit im engeren Sinn wird nicht von ber Idee, sondern von der Erscheinung aus erkamt, in welcher wir aber die Idee sinden, und die wir in die Idee mussen auflösen können. Das Schöne muß und erscheinen als das, was mit und als erscheinenden Wesen auf Einer Stuse steht; dagegen das Erhabene immer über und steht, weil wir bei demselben von der Idee ausgehen mussen. Mit dem Schönen gehen wir um, wie mit unseres Gleichen; und eben weil die Schönheit unserm gemeinen Leben so nahe verwandt ist, verwechselt man (wie Burke) leicht den Reiz, der ein bloß sinnliches Interesse giebt, mit der Schönheit, und macht so die Begierde zum Princip der Erkenntniß des Schönen.

Auch hier findet eine doppelte Ansicht statt. Das Schöne, in seiner Beziehung auf die Idee betrachtet, ersscheint als etwas, worin die Idee noch zu suchen ist, das sich aber als Erscheinung auslöst, sobald die Idee gefunden ist. Daher muß das Schöne ein melancholisches Gefühl erregen, da die Erscheinung selbst verschwindet, sobald wir sie in die Idee auslösen. Wir besihen das Schöne nur als Bergängliches, und der ganze Begriff des Schönen besteht in der Vergänglichkeit, während andern Gegenständen die

Bergänglichkeit ihrem Wesen nach seindlich ist. In der Schönheit hat die Erscheinung immer zugleich einen negativen Sinn. Iwar können wir uns das Schöne immer nur als Ruhe und Bestiedigung, nicht als Thätigkeit denken, und fühlen uns selbst dabei beruhigt; zugleich aber empsinden wir den Schmerz des Bewußtseins, daß wir sähig wären, die ganze Erscheinung in die Idee aufzulösen, wenn wir uns ihrer in voller Deutlichkeit bewußt wurden. Mit der Jurucksuhrung des Schönen auf die Idee sind wir immer beschäftigt, ohne je damit fertig zu werden; daher bei Kant auch das Schöne als subjectiv erscheint.

Das Schone kann aber auch ganz in den einzelnen Moment der Erscheinung aufgegangen sein; und dann nennen wir es die Anmuth oder Grazie. In dem Einzelnen, Zerstreuten der zufälligen Erscheinung nehmen wir die Spuren der Bollsommenheit der Idee wahr; wir erkennen, daß das Schone sich ganz in den zeitlichen, zufälligen Moment ergossen hat und darin ausdrückt. — Die Anmuth muß vom Reize wohl unterschieden werden, der etwas ganz Sinnliches ist. Nach Lessing ist die Grazie die Schönheit in der Bewegung gedacht, d. i. im zufälligen Momente der Erscheinung. Denkt man sich dabei nicht die bloße sinnliche Bewegung, so ist dieser Ausdruck Lessing's sehr richtig.

In der Schönheit finden wir Ruhe und Selbstgenügen, weil sich die Erscheinung mit der Idee gesättigt hat; in der Anmuth dagegen Thätigkeit und Lebendigkeit, aber als ideale Thätigkeit in der wirklichen Erscheinung. Die Anmuth und das Erhabene sind also die beiden Endpunkte, beide den Charakter der Thätigkeit tragend; Wurde und Schönheit liegen in der Mitte, beide mit dem Charakter der Ruhe.

Diese Bestimmungen bewährt die Ersahrung. Selbst bei flüchtiger Betrachtung sinden wir, daß gewöhnlich Erhabenheit und Schönheit als dem Menschen ursprünglich angeshörende Zustände angesehen werden; dagegen Anmuth und Würde als etwas erscheinen, was man erwerden könne, weil in diesen mehr die besondere Aeußerung im wirklichen gemeinen Leben in Betracht kommt. Daher das Streben vieler Menschen, durch bloße Nachahmung der außeren Ersscheinung (durch Affektation), also auf dem unrechten Wege Anmuth oder Würde zu erlangen; nicht aber Erhabenheit und Schönheit, welche Affectation nur eine kunstlerische ist.

Es zeigt fich, bag wir auch mit biefem Gegensase bei bloß theoretischer Betrachtung bes Schonen nicht aufs Reine kommen. Das Erhabene erscheint als noch unvollkommene Schönheit, und eben so dus Schone selbst im engeren Sinn, ba auch hier erst eine Beziehung auf die Idee nothig ift. So haben wir nicht mehr ben vollen Begriff ber Schonbeit, son= bern nur etwas sich bemselben Raberndes; baber man benn meinte, das Schone sei bloß eine Erscheinung der Idee der Sittlichkeit. — Eine solche unvollkommene Schonbeit kann nicht Schönheit und Erhabenheit bleiben. Die Ibee foll nicht erst durch Resterion zu der Erscheinung hinzugedacht werden; fondern es ift bas Wesentliche im Schonen, bag wir unmit: telbar in ber Erscheinung bie Ibee als Eins und baffelbe mit ihr erkennen. - Man mußte bemnach nothwendig zeigen, daß ungeachtet bes Ueberganges bennoch überall bie Bereinigung ber Ibee mit ber Erscheinung erkannt werbe. Eine solche Thatigkeit nun, welche biese Bereinigung au Stande bringt, ift eben die Runft. Durch die bloß theo: retische Betrachtung aber konnen wir babin nicht gelangen;

denn die Beziehung des Verstandes kann nur dann berushigt sein, wenn die vollkommene Vereinigung schon vollsendet ist; so in dem Schlusse, wo sich der Verstand nicht eher beruhigt, als dis die Conclusion da ist. Nach dieser Verstandes-Ansicht also würde auch in der Vereinigung von Idee und Erscheinung erst der Schluß den Ersolg ausmaschen; in dem Werden der Idee würde nichts zum Schönen Gehöriges zu erkennen sein; und darin soll doch gerade das Schöne liegen.

Bloß theoretisch kann also das Erhabene und Schone nicht gedacht werden. Nur wo Erhabenes und Schones ganz als Eins angesehen werden, wurde sich der Verstand beruhigen. In dieser Einheit kann aber nicht allein das Schone bestehen; dies gemeinschaftliche Dritte wurde sich nothwendig wieder auslösen. Mithin kann auch in diesem Gegensage das Schone nicht als wirklich gesunden werden.

Wir können uns nun ferner den Moment des Ueberganges als Akt benken, durch welchen entweder die Erscheinung ganz in die Idee verschwindet, oder die Idee sich auflöst und in die Erscheinung übergeht. Auf diesen beiden Begriffen beruht der Gegensatz des Tragischen und Komischen.

Das Schöne als Einheit der Idee und Erscheinung etann, sofern es Erscheinung ist, auf die Idee bezogen wers den, und derselben entgegentreten, in sofern es Schönes ist. Die Idee im Gegensat der Erscheinung gestaltet sich zum Princip der Religion; wo die Erscheinung in die Idee aufs geht, ist der religiöse Standpunkt.

So entsteht zwischen Religion und Schonheit ein Rampf und Widerspruch; benn beide suchen etwas ganz Ents

gegengesetztes. In der religiosen Betrachtung verliert sich unser ganzes Bewußtsein in die gottliche Idee. In der Schönheit ist umgekehrt das gottliche Princip ganz in die Erscheinung versunken, etwas Wirkliches geworden, das unster der Form der Zeitlichkeit gedacht wird.

Besonders wenn wir von dem Standpunkte der Eristenz aus restektiren und beides als coordinirt im menschlichen Lezben wergleichen, entsteht nothwendig eine Einsicht in diesen Widerspruch, in welchem sich die gemeine Resterion verwirrt. Daher entsteht leicht oberslächliche Einseitigkeit von beiden Seiten. Man kann von der Religion aus die Kunst, und die Betrachtung der Welt aus dem Sesichtspunkte des Schöznen verdammen. So hat die Kirche oft mit der Kunst verzsahren, und auch heut zu Tage giebt es noch Viele, die vermöge dieser Einseitigkeit die Kunst für ein sündliches Spiel halten. — Diese einseitigkeit die Kunst kann Muth und Lust zu allem Schönen in der Zeitlichkeit als überslüssig, ja als nachtheilig betrachten, womit denn unmittelbar Barbarei perzbunden ist.

Dies gegenseitige Ausschließen ber Kunst und ber Resligion kann sich aber auch in bem ebelsten und tiessten Beswußtsein als ein Gesühl von der Spaltung außern, welche der menschlichen Natur wesentlich ist. Auch bei lebhafter Ueberzeugung von der Berechtigung beider Seiten kann man über diesen Zwiespalt trauern, wie dies große Dichter und Künstler nicht selten gethan, die aus Trauer über die Hinsfälligkeit des Schönen sich in die Religion versenkten. Besonders bei den italienischen Dichtern sinden sich viele Spusen der Art, die ost beigetragen haben, der Kunst einen höheren Reiz zu geben.

Sanz verdammlich' ist aber die Meinung Vieler, die Kunst oder das Schone könne durch die bloße Erscheinung bestehen, und musse sich dem Göttlichen oder dem religiösen Princip entgegensehen. Auf diesen irreligiösen Weg führt das falsche afthetische Geschhl, der Wahn, man könne die Kunst mehr aus der Natur schöpsen, als aus der Idee. So wird das Aesthetische oft zum Ausdruck, womit man das Oberstächtliche, auf die bloße Erscheinung Gegründete bezeichnen will, in welchem Sinne man von afthetischer Theilnahme, asstellsschem Interesse und dergl. spricht.

Es kann bem Denkenden nicht entgehen, daß bei tieferem Gefühle von dem Gehalte dieses Gegensates beide Principien sich immer mehr nahern und in einander übergehen. Die Religion kann nicht bestehen ohne die Kunsk, als bloß Rationales; diese ist die andere Seite der Religion. Soll sich daß religiöse Princip offenbaren, so kann dies mur in Erscheinungen geschehen, die schig sind, eine Idee darzustellen. Eben so liegt die Beziehung auf das Religiöse ganz in der Sphäre der Kunsk.

Es fragt sich nun, wie das göttliche Princip ganz in das Schöne eingehen kann, so daß wir die göttliche Idee in dem Momente anschauen, wo sie mit der Erscheinung auf Eins und dasselbe zurückgeführt wird. Haben wir Beides in seinem Gegensaße vor Augen, so entsteht daraus das Erazgische in der Kunst.

Das tragische Verhaltniß im Schonen liegt barin, baß bas Schone, als Erscheinung, ber gottlichen Ibee als bem reinen Wesen entgegengeset ist und widerspricht; daß, wenn sich Beides in einem Akt des Uebergangs vereinigen soll, nothwendig das Schone sich selbst als ein Nichtiges auflösen und

ľ

vernichten muß; daß aber in demfelben Momente daffelbe in seiner Vernichtung als Offenbarung des gottlichen Birtens, der Idee erkannt wird.

Nicht die bloße außere Erscheinung wird aufgehoben. Diese besteht aus einer unendlichen Kette von Beziehungen und Verknüpfungen, und kann sich als solche nie vernich: ten, aber auch als folche nicht bie gottliche Gegenwart aufnehmen. Soll die Erscheinung burch die gottliche Ibee aufgehoben werden, so muß sie offenbar schon als schone, als bie Ibee in sich enthaltenb, erkannt werben. Im Tragischen geht die Ibee, bas Schone selbst unter, nicht die gemeine Erscheinung. Indem es aber untergeht, ist es eben baburch und in biesem Momente reine gottliche Ibee, Die sich offenbart, so wie bas Beitliche geopfert wird. Deswegen er= scheint uns beim ersten Augenblick bas Tragische als ein Un= tergeben ber Wirklichkeit, worin wir aber unmittelbar eine Offenbarung bes Gottlichen bemerken, burch welche bas Birkliche vernichtet wird, nicht als bloße Erscheinung, sonbern in sofern es bas Schone ift.

Im Tragsschen mussen die Idee und die wirkliche Erscheinung als vollkommen entgegengesetzt in einander überzgehen. So entgegengesetzt sind aber Beibe nur, in sosern in der Erscheinung selbst die Idee liegen soll. Nach der prosaischen Ansicht kann sich die Wirklichkeit nicht selbst auslösen; diese Art der Anschauung dürsen wir also in der Kunstnicht voraussehen. Das Princip der Iweckmäßigkeit muß hier ganz aus dem Spiele gelassen werden.

Soll die Idee in die Erscheinung übergehen, so darf diese nicht betrachtet werden, in sofern sie als Wirklichkeit in bloßen Beziehungen besteht; sondern wir mussen die Ers

scheinung in ihrem Hauptgegensage auffassen, und uns bewußt werben, daß sie darin sich ganz widerspricht, daß diese Gegensäge unvereindar werden, weil sie Erscheinung ist. So beruht das Tragische auf inneren Widersprüchen der menschlichen Natur, durch welche das Höchste, die Idee in die Sphäre der Erscheinung herabgezogen wird. — In der Erscheinung ist nothwendig etwas Wesentliches; es muß sich aber als Erscheinung in unvereindare Gegensäge theilen, wodurch es als solche sich auslöst. Was also im Tragischen vernichtet wird, ist die Idee selbst, in sosern sie Erscheinung wird. Nicht das bloß Zeitliche geht unter; sondern gerade das Höchste, Edelste in uns muß untergehen, weil die Idee nicht eristiren kann, ohne Gegensaß zu sein.

So geht Dedipus in Sophokles Tragodien nicht burch bie bloße hinfalligkeit bes gemeinen menschlichen Lebens, burch die Gewalt außerer Umstände und Zufälligkeiten unter, fonbern burch bas, was bas Ebelfte im Menschen ift, in zwiefacher Bebeutung mahrgenommen. Er ist zugleich schulbig und unschulbig, da er unbewußt die größten Greuel vollbracht hat. Hier steht die menschliche Natur mit sich selbst in einem für die Wirklichkeit unaufloslichen Widerspruche. Die Ibee muß bierüber unwidersprechlich entscheiden, aber nur als Idee; steigt sie in die Erscheinung herab, so muß fie mit sich selbst in unerklarbaren Biderspruch gerathen. Schuld und Unschuld sind unvereinbar, und ber, in welchem sich beide vereinigen, muß badurch aufgerieben werden. Alle Entschuldigungen vertilgen nicht bas Gefühl der greuelhaften Thaten; und dieses Gefühl kann wiederum nicht die Anerkennung der Unschuld aufheben. So ist der Mensch als erscheinendes Wesen zu unvereinbaren Widersprüchen verbammt, die sich nur mit der Aufhebung der Eristenz ens bigen.

Der Mensch kann in der Wirklichkeit an der Idee nur Theil haben, wenn er sie selbsst mit in die Widersprüche des wirklichen Lebens aufnimmt. Das Bewußtsein dieses Zustandes veranlaßt die Trauer, die sich nie auf die einzelne Person beziehen darf. Alles Mitseid, sosern darunter das nur durch die Erscheinung des Leidens erregte Sesühl versstanden wird, ist der tragischen Kunst unwürdig. Das Loos des Menschen überhaupt, daß er an dem Höchsten Theil hat und dennoch eristiren muß, dringt das echt tragische Sesühl hervor. Der Mensch fühlt seine Nichtigkeit, wenn er die Idee darstellen will und dies nur in den Widersprüchen der Exissienz vermag. Das Gebanntsein des Menschen in die Exissienz also ist es, wodurch das tragische Gesühl erregt wird.

Aber eben in diesem Geschle liegt zugleich die hochste Erhebung, und zwar durchaus nur in denselben Ursachen, nicht in einem andern Verhältnisse. Wir wissen, daß unser Untergang nicht die Folge einer Zusälligkeit, sondern davon ist, daß die Eristenz das Ewige, wozu wir bestimmt sind, nicht ertragen kann, daß mithin die Ausopserung selbst das höchste Zeugniß unserer höheren Bestimmung ist. So liegt in dem Untergange selbst das Erhebende und Erquickende des Tragischen; nicht in dem Erwarten eines besseren Lovses, welche Vorstellung schon in das religiösse Gebiet hinübersschweist. Hier haben wir es nur mit der Eristenz und der Ofsendarung des Göttlichen in der Eristenz zu thun. Nur von dem gegenwärtigen Dasein ist hier die Rede; aber nicht in seinen Zusälligkeit, sondern in seinem Wesen betrachtet. In dem Momente des Unterganges selbst liegt zugleich die tröstlichste

Erhebung, ba ber Untergang nichts anders ift, als die Erschei= nung ber fich in dieser Bernichtung offenbarenben Gottheit.

Man vermeide alle Ansichten, die außer diesen Beziehungen liegen, und habe nur den einen Moment vor Augen, wo die Vernichtung sich zeigt als Offenbarung der gottlichen Idee. Eben das war den Alten das Schicksal. Es ist nicht allein das Furchtbarste und Schrecklichste, sondern zugleich das Herrlichste und Erhebendste; denn es ist die Verhenzlichung des offenbarten Göttlichen, das sich nur dem sich Ausopfernden zeigt, nur in der Vernichtung zur Erscheinung kommt.

Bei ben gewöhnlichen Unsichten von ber Natur bes Tragischen kann man zwei Ertreme unterscheiben. Die erste Un= sicht ift die, welche sich ausschließlich an die wirkliche Erscheinung heftet, nur an bem zeitlichen momentanen Dasein Theil nimmt. Darauf beruht die Theorie bes Mitleids und Schreckens, bie man bem Atiftoteles nicht gang mit Unrecht auschreibt. Das Reinigen ber Leibenschaften jeboch beutet bestimmt barauf bin, bag Aristoteles burchaus nicht bas weichliche gemeine Mitleid meinte, welches ber Untergang bes Einzelnen erregt und bas ohne alle hohere Bebeutung ift. Unsere Empfindung ift in diesem Falle mehr phyfischer, als sittlicher Natur. Aber auch felbst, wenn wir bas einzelne Leiben auf bie menschliche Natur überhaupt beziehen, so knupft fich boch bas Mitleib nur an ein zeitliches Interesse. Wir klagen boch nur über bas Loos ber erscheinenden Menschheit im besonderen Leben. — Das Mitleib, wie ber Schrecken; ift fur bie Kunst unbrauchbar. Auch bat es Aristoteles nicht so gemeint; benn er sagt ausbrucklich: Mitleid und Schrecken follen gereinigt sein. Die meiften

späteren Erklarer verstehen ben Aristotelischen Sat so: burch Furcht und Mitleid sollen die Leidenschaften überhaupt gereinigt werden. Aristoteles aber sagt: Furcht und Mitleid selbst, diese Leidenschaften, die der Mensch auch schon natürlich, aber dann zeitlich fühlt, sollen gereinigt werden. Soll der Mensch veredelt werden, so kann dies nicht dadurch geschehen, daß man ihn von diesen Sesühlen abzieht, sondern so, daß man sie ihn recht empsinden läst, d. h. aus einem höheren Sesücktspunkte. So liegt hierin etwas sehr Wahres, was nur empirisch ausgedrückt ist.

Die entgegengesette Anficht vom Tragischen gebt von bem allgemein Sittlichen, von ber Freiheit bes Billens aus. Diefe ift im Grunde eben fo profaifch, wie bie vorige, nur moralischer aufgestutt. Der Mensch, beißt es, werbe burch bie Sinnlichkeit am Sittlichen gehindert, muffe aber seine Personlichkeit bagegen behaupten. Bon biesem Standpunkt erscheint bas Tragische als beruhend auf bem Biberspruche bes Sinnlichen gegen ben freien Willen. Bere sinnliche Gewalt kann uns die Ausübung bes freien Billens unmöglich machen, ja uns fogar vernichten; barin aber zeigt fich eben ber freie Wille, bag wir uns bennoch ihr entgegensegen. Diese Unsicht geht ursprunglich von ber Strifden Philosophie aus und hat fich an die Kantische Theorie angeschlossen. In der Tragodie nun, meinte man, sei ber Undrang einer roben naturgewalt gegen bie Freiheit bes Willens geschilbert. - Es ift bies eine gang prosaische Ansicht. Die Freiheit bes Willens beruht banach blog auf ber Erscheinung, bag wir selbständige Wesen sind, bie wollen konnen. Unfer moralischer Werth aber liegt vielmehr barin, daß wir alles Wirken in uns als Wirken ber

Idee, des Göttlichen ansehen. Dem subjectiven Gefühle einer sittlichen Würde und Kraft nachhängen, verführt zur Eitelkeit und zum Hochmuth, und ist so weder sittlich, noch kinstlerisch; so wenig, wie das bloß Sinnliche.

So wie das Tragische, so liegt auch das Komische ganz in dem Begriffe des Schönen, und beide können ohne diesen in der Welt nicht gesunden werden. Das Komische wird am meisten misverstanden; man denkt sich selten etwas Bestimmtes dabei und verwechselt es mit dem Lächerlichen in der gemeinen Erscheinung.

Das Komische ift ber gerade Gegensatz bes Tragischen. Das Schone als vollkommene Einheit ber Ibee mit ber Er= scheinung tritt mit ber bloß gemeinen Erscheinung in Ge= genfat. Das Schone schwebt in ber Mitte, indem es auf ber einen Seite ber 3bee, auf ber andern ber gemeinen Erscheinung entgegengesett ist. - Auch bier muffen wir mit bem Wiberspruche zwischen bem Schonen und ber gemeinen Erscheinung anfangen. Sofern bie gemeine Erscheinung . bloß in ber Bufälligkeit ber entgegengesehten Beziehungen besteht, lost sie ben Begriff ber Schonheit auf und vermanbelt ibn in die ernfthafte profaische Anficht ber Dinge. So fest die gemeine Erscheinung sich dem Schonen als feindseliges Princip entgegen. Wenn sich das Schone als Erscheinung in der Wirklichkeit auflost, so hort alle Bergleidung mit ber Ibee auf, und alle Erinnerung an bieselbe verschwindet. Das Schone kommt ganz aus bem Spiel und verliert sich in die bloße Erscheinung.

Aber auch in dem gemeinen Erkennen selbst ist ein Streben, sich zusammenzuhalten und Princip für sich zu sein. Der Mensch kann nicht in der gemeinen Erscheinung so be-

fangen sein, daß er nicht in einzelnen Momenten etwas an sich Bestehendes aus den gewöhnlichen Beziehungen herausheben könnte. So kann der menschliche Seist in der gemeinen Erscheinung etwas Wesentliches sinden, worin die Erscheinung, von der Idee abgefallen, sür sich besteht. Dieses
setz sich als Princip für sich der Schönheit antgegen, und
die gemeine Erscheinung wird so das gerade Gegentheil der
Idee. Darin besteht das Princip des Häslichen, welches
nicht in Mangelhaftigkeit den Naturgesehen gegenüber seinen
Grund hat. Auch in der ernsthaften Betrachtung der Dinge
liegt das Häsliche nicht; diese fällt mehr unter die moralische
Beurtheilung, da sie sich dem Begriffe des Schönen ganz
entzieht.

Soll etwas als bem Schonen Entgegengesettes erkannt werben, so muß barin eben baffelbe gesucht werben, was im Schonen ift, aber bas Gegentheil barin gefunden wer-Wenn die Idee in der That fehlt, und die blofe Erscheinung fich für bas Besentliche ausgiebt, bann erscheint das Häfliche. Das Häfliche ift eine Emporung gegen bas Schone, wie bas Bose gegen bas Gute. Im Baglichen finden wir allemal ein Scheinprincip, worin bie verschiebenen Richtungen ber Erifteng zusammenftreben. Raturliche Unvollkommenheiten sind nur in sofern häßlich, als in dieser Verwickelung ber bloß außeren Krafte sich etwas barftellen foll, mas gleichmohl biefe Krafte als etwas Befentliches zusammenfassen will. Rorperliche Sästlichkeit entsteht nur daburch, daß dem menschlichen Organismus ein falsches Princip ber blogen Eristenz untergeschoben wird. Eben so ift ein Gemuth, welches fich baburch bem Schonen entgegenfett, daß es das Gemeine in einen Punkt zusammenzufassen strebt und "sich barin beruhigt, ein häßliches. — Bloße Zufälligkeit und Zweckwidrigkeit also macht nicht allein das Häßliche aus; sondern daß in so widersprechenden Dingen eine Einheit stattsinden soll, die nur die Idee sein könnte, aber bloß in dem erscheinenden Dasein gesucht wird. —

Das Häßliche ist die erste Korm, in welcher sich die gemeine Existenz dem Schonen entgegensetzt. Es erscheint und wie das Bose nur als Negation der Idee, die aber possitiv wird, indem sie sich an die Stelle derselben setzen will. Beim Andlick das Häßlichen regt sich das Gesühl des Schonen in und im geheimen Widerstande gegen das Häßliche; und dies dunkle Gesühl ist die Schaam, die sich freilich auch im Sittlichen dußert. Wer sich geradezu sür die Häßlicheit erklärt, ist ein Schaamloser; nur Frechheit stellt das Häßliche als etwas Wesentliches hin. — Das Häßliche ist also ein dem Schonen positiv Entgegengesetzes, und es kann nur von völligem Ausschließen dessehen die Rede sein.

Wenn sich aber das gemeine Dasein durch kein eigensthümliches Princip dem Schönen entgegensetzt, sondern das Bedürsniß des Schönen in der gemeinen Eristenz gefühlt und stusenweise nach dessen Erreichung in derselben gestredt wird, so entsteht etwas der Verbindung der Kunst mit der Religion Analoges. Das gemeine Bewußtsein strebt durch eine Art Instinct dabin, das Schöne dadurch zu erlangen, daß es die Bedingungen seines eigenen Dasseins nach und nach der Idee gemäß zu ordnen sucht. Daraus entsteht die Liebe zum Schmuck und Zierrath, der auch im gemeinen Leben eine edle Quelle hat. Das Edle, welches in dem Verlangen nach Schmucke liegt, ist die Ahndung, daß sich das Schöne mit dem gemeinen Leben ver

sohnen könne. Die Abneigung gegen den Schmuck führt zur offenbaren Barbarei. Das Streben nach Schmucklosigkeit artet sehr bald in eine Sinnesart aus, die sich am gemeinen Naturbedürsnisse befriedigt. Allerdings ist der Lurus sehr verderblich; dieser wird aber durch völlige Abneigung gegen Schmuck und Zierlichkeit nicht verbannt; sondern daburch werden nur Ausschweifungen des ganz thierischen Bedürsnisses herbeigeführt.

Der Schmuck hat also einen eblen Ursprung. Was in ber Sittlichkeit die Sitte und ber Anstand, das ist im Schonen der Schmuck; beide die Aeußerung der ihnen zu Grunde liegenden Ideen in der Erscheinung des gemeinen wirklichen Lebens. Durch die Neigung zum Schmuck kann oft die Idee des Schonen selbst gerettet und allmahlig geläutert werden. Ist aber dies Bedurfniß einmal abgeworfen, so ist es schwer, ein Gefühl für das Schone wieder zu erzeugen, und die Nittel der Kunst werden dann zu gemeinen Bergungsmitteln erniedrigt.

Sollen die beiden Elemente des Schonen in einander übergehen, so muß dies auch nach der Richtung der Erscheisnung stattsinden können, so daß die Idee des Schonen sich ganz in die Zufälligkeit und die Beziehungen des gemeinen Lebens verliert. Erhält sich auf diese Weise die Idee durch das gemeine Leben in der Eristenz, so ist dies das Komische. Im Tragischen wird die Idee so vernichtet, daß sie als Idee rein hervortritt. Hier wird die Idee auch in die Eristenz ausgelöst; aber nicht um diese zu vernichten, sondern sich mit-ihr sestzuhalten durch stufenweise Verknüpfung des Allgemeinen und Besonderen. Wir sinden die Idee in dem zeitzlichen Zustande gegenwärtig, und sie erhält sich in diesem,

ungeachtet sie sich barin auslöst. Auch hier also zeigt sich ein Widerspruch zwischen Ibee und Wirklichkeit, mit welchem aber zugleich eine Beruhigung verbunden ist, und zwar die umgekehrte, wie beim Tragischen, bestehend in der Wahrenehmung, daß Alles doch zuletzt gemeine Eristenz und auch in dieser überall die Idee des Schönen gegenwärtig ist, daß wir mithin in unserer Zeitlichkeit doch immer im Schönen leben. Daher entsteht eine Lust und Freude an der Wirklichkeit. Die gemeine Lust wird durch die Bestriedigung der natürlichen Bedürsnisse hervorgebracht; hier hingegen sühlen wir in unserer Wirklichkeit zugleich ein höheres Bedürsniss bestiedigt.

Das Komische beruht auf einer eben so allgemeinen menschlichen Anlage, wie das Tragische; beides gehört gleich nothwendig und wesentlich zum Schönen. — Das gemein Lächerliche verhält sich zum Komischen, wie das Traurige zum Tragischen. So wie das Tragische weder auf Furcht und Mitleid, noch auf sittlicher Trauer beruhen kann, eben so wenig kann das Komische bloß auf der Bemerkung beruhen, daß sich die Ideen durch Verknüpsung mit der gemeinen Natur ausschen.

Das Lacherliche besteht barin, daß wir, auch andere Principien als die des Schonen im Dasein sinden. Es entiselt z. B. aus der Wahrnehmung der gemeinen Sinnlichteit, wenn wir bemerken, daß der Mensch, ungeachtet seiner höheren Natur doch dem Sinnlichen hingegeben ist und das durch dem Sittlichen sich entgegensetzt. So entsteht das Sinnlich Lächerliche, dem Sinnlich-Rührenden, Furcht und Mitseid Erregenden entgegengesetzt. Das Sinnlich-Lächerliche ist gewöhnlich harmlos und nicht bose gemeint, und das

her die Quelle des Scherzbaften oder Lustigen. — Es giebt aber auch ein Sittlich = Lächerliches, welches darauf beruht, daß die menschliche Natur, indem sie sittliche Prinzipien erkennt, dadurch selbst zu Falle kommt, weil diese immer die Sestalt der gemeinen Eristenz annehmen. So ist der Hochmuth ein Sittlich = Lächerliches. Dieses hat einen herberen und schärferen Charakter. Es erregt ein boshaftes bitteres Lachen und giebt der Neigung des Spottens über Andere und der bosen Nachrede den Ursprung.

Das Komische ist keins von beiden; es liegt in der Mitte beider, und entsteht daraus, daß wir in der gesammten menschlichen Natur und in allen ihren Widersprüchen
dennoch immer die Idee sinden. Dies Gesühl, daß die Idee in der Existenz bleibt und wir nie ganz von ihr versstoßen sind, macht uns froh und glücklich.

Wer genisse sittliche Vorzüge außerlich nachahmt, ohne daß das Innere dem außeren Schein entspricht, der stellt etwas Komisches dar, worin wir aber die Idee, nur in eisner besonderen Form, erblicken. Das Komische hat seinen Sit nicht allein in einem Contrast oder Widerspruch sür den Verstand; ein solcher kann nie zum Lachen, vielmehr nur zur Anstrengung des Verstandes antreiben, um die Wisdersprüche zu untersuchen. Das Erscheinende muß sich auf eine Idee beziehen, die Idee in der Erscheinung erkannt werden; nur dann kann das Schöne überhaupt entstehen, und zwar unter den angegebenen Bedingungen das Komische.

Das Komische hat durchaus nichts Erniedrigendes, das wir uns nur erlaubten. Dies sind Ansichten, die aus dem Standpunkte des gemeinen Lebens herrühren. Für die Kunst ift das Komische etwas rein Ideales, und das vollkommene

Komische eben so ebel und boch, als das vollkommene Tra-Wir muffen beim Komischen in die Widersprüche aifche. bes gemeinen Lebens eingeben, beim Tragischen in die Bernichtung, bie bem Menschen aus feinen bochsten Gaben ent: fteben muß. In beiben Gebieten also versenken wir uns gant in die nichtige Natur bes Menschen, wo er ein bloker Schein ift; aber eben bies muß babin fuhren, in bem Schein etwas Wesentliches zu erkennen. So erreicht biese Unschauung bas Sochste indem wir die Gegenwart ber Ibee barin bemerken. Im Komischen zeigt sich bie Ibee als ben Bibersvrüchen unterworfen, in sie aufgelöft, bloß burch ben Bufammenhang bes gemeinen Bewußtseins erhalten; aber wir sehen in bem flüchtigen Augenblick immer bie Offenbarung ber Ibee, und bies eben ift es, was uns aufheitert. Shakfpeare ift in biefer Beziehung bas großte Rufter.

Die Unterscheidung eines Niebrig = Komischen und Hoch = Komischen — jenes in dem eigentlich Lächerlichen bestehend, dieses veredelt durch einen Anstrich von Ernst — beruht auf einer hochst irrigen Ansicht. Viele halten das Liederliche, Plumpe und Semeine sur das Komische. Dieses ist aber ganz schlecht und weder niedrig=komisch, noch überhaupt komisch. Der ganze Unterschied ist oberstächlich. Sienen richtigen können wir machen, indem wir 1) von dem Besonderen oder dem Moment der Erscheinung, 2) von dem Allgemeinen der menschlichen Natur überhaupt, als dem durch die Idee Gegebenen, ausgehen. Dieser richtige Gegenssatz wird unten bei der Betrachtung der dramatischen Poesse weiter versolgt werden.

Jeber von den beiden geschilberten Standpunkten, ber tragische wie der komische, ift durchaus universell und fast

bas Schone ganz in sich. Es sind also nicht besondere Modisicationen, die das Schone nur an sich tragen, sondern Bestandtheile, die zum Begriffe des Schonen überhaupt gehören. Nur in gewissen Gattungen sondern sich beide ab.
Sie sind aber an sich dem Begriffe des Schonen eben so
wesentlich, wie alle jene andern Gegensätze.

Auch das Erhabene kann auf gewisse Weise komisch, und das Schöne im engeren Sinn tragisch sein; auch das Söttliche kann komisch, das Irdische tragisch sein. Es hängt dies alles von gewissen besonderen Beit und Volksansichten ab, vermöge deren die Principien sich zu verschiedenen Beiten ganz verschieden äußern, manchmal mehr gesondert, manchmal in einander gewirrt erscheinen können. Aristophanes macht die Götter oft lächerlich; dasselbe thaten im Mittelalter geistliche Komödien. Auch Werke der bildenden Kunst aus dem Mittelalter zeigen oft ein deutliches Parodiren des Göttlichen. Durch alles dies aber wird das Göttliche an sich nicht beeinträchtiget.

Betrachten wir das Tragische und Komische an sich, so zeigt sich, daß das Schone sich auch hier nur in dem Mosmente erzeugt, wo der Uebergang unmöglich ist, so daß es sich auch hier selbst zerstört und keine Bermittelung stattsinden kann. Diese beiden Berhältnisse zeigen nur den Mosment der Berwandlung, wo Idee und Erscheinung sich gesenseitig vernichten. Die entgegengesetzen Bestandtheile hes den in diesem Punkte einander auf und das Schone kann als etwas Abgeschlossens, Bollendetes hier nicht bestehen. Wie könnte es dies, wenn im Tragischen die Idee vernichtet wird, oder wenn sie im Komischen sich in die Erscheinung verliert? — Und wer giebt uns das Recht, diese Richtuns

gen zu unterscheiben? Ist nicht bas Schone vielmehr ba, wo Tragisches und Komisches Gins sind, wo Erscheinung und Ibee auf gleiche Weise in einander übergehen?

Alle diese Gegensche zeigen deutlich, daß es überhaupt kein Schönes giebt, so lange wir es als bloß Theoretisches betrachten, daß in der wirklichen Welt kein Schönes ist. Dies lehrt uns das Schicksal des Schönen im Tragischen und Komischen vorzüglich. Es geht mithin aus dieser theoretischen Betrachtung hervor, daß das Schöne an und sür sich nicht besteht, und es fragt sich weiter, wie wir uns benken sollen, daß es ein Schönes geben kann. Daß es ein Schönes geben kann. Daß es ein Schönes geben kann es entstehen und bestehen?

Das Ergebnis der bisherigen Untersuchung war: 1) daß das Schone aus Bestandtheilen zusammengesetzt ist, die sich selbst ausheben; 2) daß es durch eine Beziehung dieser Bestandtheile auf einander erhalten werden könnte, daß aber diese entweder bloße Verstandesbeziehung wird, oder in dem Punkte des Zusammensassens sich aushebt. — Das Schone kann nur durch einen Standpunkt gerettet werden, wo der volle Widerspruch der Bestandtheile selbst als eine Beziehung erscheint, wo die Beziehung eine vollkommene wird, so daß sie Anschauung ist, und eine völlige Einheit der Gegenschessstattsindet, die zusleich als Akt der Beziehung erkannt wird.

Wenn wir in ben widersprechenden Bestandtheilen ben Akt des Ueberganges selbst erkennen, wenn diese Thatigkeit barin das wirklich Gegenwartige ist, so mussen auch die Bestandtheile in dieser Thatigkeit gegenwartig sein, obgleich sie sich ausheben, weil wir die Thatigkeit, wodurch sie sich ausheben, allein als das Gegenwartige und Wirkliche waht:

nehmen. — Können wir ben Aft fassen, burch welchen die Idee in die Wirklichkeit gestoßen wird, und gleichwohl nicht aushört, Idee zu sein: so ware der Uebergang das, was wir als wirklich vor uns hatten, und die Ertreme wurden nur in diesem Uebergange von uns aufgefaßt. Das Schöne kann also nur in einer Thatigkeit liegen, welche so aufgesaßt wird, daß wir die Gegensäße in dem Akt ihres Ueberganges erkennen. Eine solche Thatigkeit ist die Kunst.

Die Kunst muß vom menschlichen Bewußtsein ausgehen und kann keine Naturthätigkett sein. Der Stoff sondert sich vom Bewußtsein ab, so daß beide nur in der relativen Berknüpfung für einander da sind; dadurch entsteht uns eine Ausenwelt, die für die Kunst schwindet. Die Kunst will im innersten Bewußtsein bloß durch Thätigkeit desselben die beiderseitigen Elemente zusammenkassen. Sie ist etwas ganz Innerliches, da sie bloß im Bewußtsein ist, und zugleich etwas ganz Aeußerliches, in sofern sie allen Stoff als Inneres erkennt. Denn nur dann nehmen wir ein Kunstwerk würdig wahr, wenn wir es als Element unseres Bewußtseins selbst betrachten.

## 3 meiter Theil. Bon ber Kunst.

## Erfter Abschnitt.

Conftruction ber Runft, bes Runftlers und bes Runftwerkes.

Die Offenbarung des Wesentlichen ist überall nicht möglich, ohne Untergang des Scheinbaren; so denn auch im Gebiete des Schönen, das wir durch alle seine Schicksale verfolgt haben. Es fragt sich nun, ob wirklich durch ein Handeln die Widersprüche gehoben werden können, da ja das Handeln auch ein zeitliches ist und sich selbst ausheben kann.

Das handeln an und für sich, wenn es sich als ein gemeines Handeln zeigt, kann allerdings die Schönheit noch nicht retten. Es muß hier ein höheres Handeln stattsinden, in welchem wir und nicht bloß durch den Begriff eines auszusührenden besonderen Dinges und durch den äußeren Segenstand bestimmt sühlen. In dem gemeinen Handeln unterscheiden wir den Gegensah, vermöge dessen wir als freie Wesen durch den Begriff eines Dinges außer und, als unseren Zweck, bestimmt sind, und hinwiederum dieses Ding außer und selbst bestimmen. Wir sind genöthigt, einen be-

sonderen Begriff anzunehmen, der sich in dem einzelnen Dinge, in sofern es dieses ist, wieder darstellen muß. So scheidet sich hier gerade durch die Aussuhrung Allgemeines und Besonderes. In der Kunst aber soll beides Eins sein; mithin kann jene Spaltung darin nicht angenommen werden.

Das Handeln der Kunst kann also kein rein=praktisches sein. So wie vorher die rein=theoretische Ansicht nicht bestehen konnte, so auf der andern Seite auch nicht das rein=praktische Handeln. Die Zweckmäßigkeit darf nicht Maaßstad der höheren kunstlerischen Thatigkeit sein; denn gerade durch jene werden die Elemente in Allgemeines und Besonderes geschieden. Es muß vielmehr hier ein Handeln stattsinden, in welchem die ursprüngliche Sinheit des Allgemeinen und Besonderen vorausgesetzt wird, beides, wie im Bollen, so in der wirklichen Ausschrung eins und dasselbe ist, mit einem Worte: ein Handeln in der Idee oder nach der Idee. Dies ist das Handeln ber Kunst.

Auch das rein-praktische Handeln ist nur durch die Ibee ein seiner Bestimmung entsprechendes Handeln. Im sittlichen Handeln aber wird die Idee nur als die entscheisdende Beziehungsregel zu Grunde gelegt. Im Schönen hingegen soll die Idee ganz Wirklichkeit sein; sie kann mitchin nicht bloß zum Grunde gelegte Regel des Handelns sein, sondern muß als die handelnde Thatigkeit selbst erschelnen und sich als Idee durch Allgemeines und Besonderes zugleich bestimmen. Die ursprüngliche Einheit der Idee muß in diesem Handeln ganz gegenwärtig sein.

Der Kunftler hat das, was er durch sein Handeln bewirkt, in sich schon gegenwärtig; es ist für ihn schon da, schor vollendet. Es ist die in ihm lebendige Idee, und sein wirkliches Handeln kann nicht dazu dienen, das Schöne zu machen, sondern nur sich dasselbe vollskändig zum Bewustsein zu bringen, es durch Resterion seiner selbst in sich zu beleben. Un und für sich ist es ihm von Unsang an gegenwärtig, und macht eigentlich seine Thätigkeit selbst aus. Der Kunstler hat das Bild schon vor sich, indem er hatbelt; er zerlegt es nur und bringt es dadurch für sein Bewustsein zur Klarheit.

Diese dem Künstler schon ehe er handelt, inwohnende Idee, nennt man gewöhnlich sein Ideal, macht sich aber davon in der Regel eine falsche Vorstellung. Das Schöne ist in dem Gemüthe des Künstlers selbst gleich ganz vollendet. Wenn er handelt, zersetzt er nur dies Einsache und Universelle, um es sich für sein gegenwärtiges Bewußtsein klar zu machen.

Die kunstlerische Erzeugung nach entgegengesetten Richtungen besteht nur darin, daß die Thätigkeit des Kunstlers die ursprünglich einfache Idee in ihre Gegensätz zerlegt. Die ursprüngliche Einheit der Gegensätz in der Idee mußalso vorausgesett werden; dann bezeichnen die entgegengesetten Richtungen nur die Thätigkeit des Kunstlers, die sich immer in dem Akte der Einheit erhält. Das kunstlerische Handeln selbst ist nachte anders, als die Thätigkeit der Idee, wodurch diese sich selbst bewirkt, das Leben der Idee selbst. So gesaßt, hören jene Gegensätze auf, das Schöne zu vernichten, was nur sur den gemeinen Verstand geschieht, sur welchen sie unvereindar bleiben. Betrachten wir sie Verbindung als einen Uebergang, und beide übergehenden Theile

als ursprünglich basselbe, so haben wir ein Sanbeln ber Ibee, worin die verschiedenen Beziehungen nur dadurch entstehen, daß die Ibee sich zersett.

Das kunstlerische Handeln ist kein Machen nach 3wecken burch Mittel. Der Kunst schreiben wir ein Schaffen zu, wodurch basjenige zur Wirklichkeit kommt, was vorher schon da war. Dies ist die Thatigkeit der Kunst, durch die allein das Schone gerettet werden kann.

Man hute sich vor dem Wahne, daß ein abstrakter Begriff in des Kunstlers Seele vorausgesetzt sein musse, wonach er den besondern Segenstand bilde. So entstände nur ein partieller Uebergang und das Berhältniß von Iweck und Mitteln, welche Spaltung hier nicht Statt sinden kann. Es ist sunst ganz einerlei, ob von dem allgemeinen Begriffe, oder von dem besonderen Dinge angesangen wird. Eines von beiden geschieht immer; auf die kunstlerische Thästigkeit aber als solche hat dies keinen Einsluß, da dieselbe eine bloße Zersezung der Idee ist.

So ist es z. B. einerlei, ob der dramatische Dichter einen historisch gegebenen Stoff wählt, und Begriffe, die sich dain vorsinden, ausspricht, oder ob er von allgemeinen Begriffen der menschlichen Natur, Leidenschaften, Affecten u. s. w. ausgeht, und diese in einem besonderen Falle darstellt. Diese beiden Wege sind hinsichtlich der Kunstthätigkeit durchaus nicht wesentlich verschieden. In beiden Fällen sindet nur eine Zersehung dessen Statt, was in der Idee Eins ist, wodurch dieselbe zur Wirklichkeit kommen muß. Die Kunstmuß sich nach jenen Richtungen unterscheiden; in der kunstellerischen Thätigkeit ist beides Sins. Der Künstler muß in dem Factum schon die allgemeinen Begriffe ganz gegenwatz

tig finden, eben fo gut aber von biefen ausgehen konnen, falls fich bas Factum nicht gerade vorfinden follte.

Die Thätigkeit ist eine restectirende, wodurch die Gegensätze als ganz gleichgültig auf einander bezogen werden.
Im Schonen vereinigt sich, wie im höheren Handeln überhaupt, immer Theoretisches und Praktisches. Die Idee
wird durch ihre Zerlegung nut zur Wirklichkeit, indem sie
dadurch in das Reich der Gegensätze versetzt wird. Blose
Gelegenheitswerke sind daher nur dann kunstlerisch, wenn
sie wirklich die Idee enthalten. Eben so wenig bleibt der Kunstler in seiner Sphäre, wenn er blos abstracte Begriffe
darstellen will, in welchem Falle er zum Moralisten wird.
Dem Kunstler mussen beide Elemente, der Gegenstand und
sein Begriff, ganz in der Einheit der Idee liegen,

Die Ibee kann nur burch folche Beziehungen in bie Birklichkeit eingeben; wie bies gescheben kann, muß ber Hamtgegenstand unserer ferneren Untersuchungen fein. Die Thatigkeit ber Kunft kann nur bestehen in einem Uebergange bes einen Bestandtheils in ben andern; wobei uns aber gegenwartig bleiben muß, bag biefer Uebergang nur Berlegung ber einen Ibee ift. Daburch, bag es bas Eine und felbe ift, mas sich mit sich felbst verbindet, wird die Kunft zu einem Praktischen. Setten wir Allgemeines und Besonberes mur voraus und bezogen es auf die ursprüngliche Einbelt, so batten wir ein bloges Benten, wie in ber Ibee ber Wahrheit, wo die Idee allen Verknüpfungen ber gege: benen Gegensate zum Grunde liegt, die in die Einheit berfelben versenkt werden. - Im Sandeln bezieht fich bas Eine und felbe auf sich, bestimmt sich felbst und spiegelt sich selbst ab. So geschieht es in ber Kunft, die eben beswe=

gen eine Thatigkeit ift, zugleich aber theoretisch wird, indem fie die volle Einheit der Gegensage schon vor sich hat, und baber schafft, nicht macht.

Diese Thatigkeit kann aber von zwei Seiten betrachtet werden. Wir konnen 1) die Idee als schon gegenwartig voraussesen und sie bloß entsalten. Dies ist der theoretische Theil der Kunst, das innere Wirken des kunstlez rischen Gemuthes, worin die Idee in ihrer ganzen Kulle gegenwartig ist; die innere Operation in dem Gemuthe des Kunstlers, wonach derselbe in seinem Charakter zu beurtheilen ist. Dies ist der subjective Bestandsbeil, da er im bloßen Bewußtsein, und zwar in dem besonderen Bewußtsein liegt.

Betrachten wir 2) das Resultat der Thätigkeit, so muß sich in der Entwickelung selbst das Ganze wieder zur vollkommenen Einheit der Idee schließen. Die Idee schließt sich gleichsam wieder zusammen, da sie sich vom Künstler aus disnete; aber sie schließt sich in einem Momente der Birklichkeit. Dadurch entsteht eine wirkliche Erfahrung von dieser Vereinigung in der Form einer besonderen Thatsache. Diese nennen wir das Kunstwerk, welches mithin der Moment ist, worin sich die Idee vermittelst gegebener Stosse in ihre Einheit wieder verknüpft.

Erst damit ist die kunstlerische Abatigkeit vollendet. Das Kunstwerk ist zur kunstlerischen Abatigkeit unentbehrlich. So lange die Idee bloß im Gemuthe bleibt, ist sie nur Reslexion. Die Abatsache der Aussuhrung ist nothwendig; sie vollendet den Kunstler selbst, indem sie ihm die Idee in der Wirklichkeit zum Bewustsein bringt. Erst durch das Kunstwerk ersährt er, was er mit seiner Shätigkeit gewollt hat.

Gerade mit der Thatigkeit, die von ursprünglicher Einheit ausgeht und beides, Allgemeines und Besonderes, voraussetz, ist nothwendig verbunden, daß sie sich in einem wirklichen Resultate abschließen muß, worin sie ganz vorhanden ist. Das wirkliche Object muß die Bereinigung der entgegengesetzen Elemente enthalten. So schließt sich die Idee in dem vollen Dasein, als einer Wiederkehr der ursprünglichen Einheit. In dem Punkte, wo die Wirklichkeit in ihrer vollen Bedeutung zu Stande kommt, hebt sie sich zugleich aus, indem sich durch die Erscheinung der Idee die Segensäche der Wirklichkeit ausschen.

Die Kunst ist nicht als eine zweckmäßige Thätigkeit zu betrachten, die von einem Borsatz ausginge, das Kunstwerk nicht als ein bloßes Object, ein bloß vollendetes äußeres Dasein, das nur den Zweck darstellte. Diese Sonderung des Objectiven und Subjectiven sindet nur in der relativen Thätigkeit Statt. Die Kunst soll die ganze Soee in dem Objecte darstellen. Daher muß das Kunstwerk ein ganz Einzelnes, Endliches und zugleich voller Ausdruck der Ides sein, oder vielmehr ein Organ der Idee, ein Moment des Lebens der Idee, in welchem dieselbe an einer bestimmten Stelle der Wirklichkeit zur Erscheinung kommt. Das Kunstwerk stellt daher das Schöne in seiner ganzen Bedeutung dax, als besondere Offenbarung der Idee.

Wir mussen uns ganz losmachen von der Vorstellung, daß das Object durchaus ein Aeusieres, von dem Vorsat Abzusonderndes ist. Der gemeine Verstand kann sich schwer über die Wahrnehmung erheben, daß das Kumstwerk gear beitet wird, wie ein anderes außeres Werk, daß sich also auch der Zwesk dabei außert. Dies ist aber die Seite, von

welcher betrachtet des Kunstlers Thatigkeit eine bloß wirkliche ist, die von der Seite der Idee angesehen einen anderen Sinn hat. Auf jener Betrachtung beruht die bloße
Technik. — Alle menschlichen Werke sind naturlich zugleich wirklich und physisch, und das Physische ist um nichts niedriger als das rein Geistige. Auch moralische Gedanken werden physisch dargestellt. Auf diese physische Darstellung aber kommt es hier nicht an, sondern nur auf den Standpunkt der Idee, da wir es allein mit der Philosophie der Kunst zu thun haben.

'In jedem einzelnen Kunstwerke liegt ein Universum; benn es ist die Idee darin enthalten, die sich durch Offensbarung an einer bestimmten Stelle der Wirklichkeit außert.

Das Bewußtsein bes Künstlers und das Kunstwerk bilden nach beiden Seiten die äußersten Grenzen der Kunst. Zedes von beiden ist uns ein absolutes Factum, worüber wir nicht hinaus können; denn es ist Offenbarung, Eintreten der Idee in die Wirklichkeit. In dem Künstler ist bloß die Idee thätig; er ist mit seinem ganzen Bewußtz sein darin aufgegangen. Im Kunstwerk hat sich die Idee in der wirklichen Erscheinung concentrirt. Diese beiden Endzwunkte machen uns das Absolute der Kunst.

Bas erforscht und philosophisch betrachtet werden muß, ist die zwischen beiden liegende wirkliche Thatigkeit. Diese hat sowohl eine subjective, als eine objective Seite. Eine gewöhnliche irrige Vorstellung ist es, die Kunst sei überhaupt etwas absolut Segebenes, weil man fühlt, daß darin etwas Ewiges, Absolutes ist. Selbst die Endpunkte sind nicht aus dem Gebiete der Philosophie hinauszuweisen. Genade das Ewige soll die Philosophie zum Bewußtsein

bringen, aber es nicht in Abstraction und Resterion aussibsen wollen. Ganz verwandt damit ist die Behauptung, die Religion sei kein Gegenstand der Philosophie. Die Philosophie sollen zum Bewußtsein bringen, wie und warum solche Punkte nicht weiter erklart werden können.

Das kunklerische Gemuth muß sich ganz in bie Ibee auflosen und bennoch ein thatiges, selbstbewußtes fein. Wir konnen nicht fagen, der Kunftler verhalte fich bloß leibend, bie 3bee außere fich nur in ihm burch eine Gin: wirfung, bie ibn gang aus feinem Bewußtfein berausriffe und ihn ber Macht eines boberen Bewußtseins bingabe. Der Runftler mare in biefem Sinne feiner felbft nicht mach: tia; er ware in ein fremdes Bewußtsein versest; bas ausübende Individuum ber Idee ware bas eigentlich Sandelnbe, und das Bewußtsein des Kunftlers nur ein Redium für jene Abatigkoit ber Ibee. Darque wurde ein volliger Runftler : Babnfinn werben. In ber That baben Dande fich so über ben Zustand bes Kunstlers ausgebruckt. Auch Platon bedient sich bes Ausbrucks eines göttlichen Bahr finns, welchen man jedoch nicht in biefer Ausbehnung verfteben barf.

Denken wir und, daß der Kunstler zwar ganz in die Idee ausgegangen ist, aber die Idee sich seiner Individualität bemächtigen muß, um zu handeln, so stellt sich daß Verhältniß ganz anders. Offenbarung der Idee in der Individualität eines einzelnen Menschen ist nothwendige Bedingung sur die Möglichkeit der Kunst. Sie ist das, was in der Religion der Glaube, vermöge dessen die Individualität ganz in die göttliche Personlichkeit ausgeht.

Die Ibee verwandelt sich in die Individualität bes

Runftfers. Es ift bies die bloffe Erlauterung beffen, was wir von Anfang an als bas Wefen ber Runft anfaben. Die Offenbarung ber Ivee conflituirt das ganze Bewuftfein des Kunftlers als bleibende Gigenschaft, und biefe bleis benbe Gigenschaft nennen wir bas Genie. Dieses ift eine Eigenschaft, Die nicht so in seiner Individualität gegründet iff, wie andere einzelne, theilweise anhaftende, die zu befonberen Sandlungen geschickt machen und ble wir Salente vennen. Das Talent macht ben Menscher zu itrgend einer praktischen Aeußerung in einer besonderen Classe von Wirfungen vorzüglich fahig. Bloke Talente geben nur technische Benigkeit, aber nie Genie. Umgekebet über pflegt bas Genie, bas man fich auf feine Beife erwerben tann, meiftens die Latente mit fich zu führen. Latente muß ber Künftler auch befißen fin einzelne besondere Beugerungen seiner Tha: tigleit in ber besonderen Kunst, die er ergriffen bat. Smie ist eigentlich in allen Kunsten basselbe und mobisicirt fich nur nach ber Besonderheit ber Kinfte, um in die Birt: kickeit einzugehen: es ist die Idee selbst, in der Individualitat bes Runftlers erscheinenb.

Das Genie erscheint ums eben so anhastend, als ber Charakter bes Menschen, aber von noch höherem Ursprunge, als dieser. Das Genie täßt sich mit keiner andern geistigen Eigenschaft vergleichen, auch nicht ein Genie mit dem andern. Die Genies kommen nie in Collision, die Charaktere sehrost. Das Genie muß im höchsten Grade tolerant sein; denn die Idee kann sich unendlich vervielsältigen, ohne daß die Formen, in denen sie erscheint, sich gegenseitig begrenzen. Kur Kunstler, in denen das Talent das Genie überwiegt, können streitsüchtig sein, und nur vermöge dieses Verhält:

niffes ihrer: gelftigen Anlagen. Das Genie ift burchaus universell und die Allheit solbst.

.. Woher fommt, fann man fragen, bie Geltenbeit bes Genies, wenn boch die Kunft zur menschlichen Natur gebort? - Das menschliche Geschlecht ift außer feinem allgemeinen Beariffe und feiner allgemeinen Beziehung auf die Idee immer augleich ein aus Theilen bestehendes wirkliches Ganges, und macht in seiner Wirklichkeit einen collectiven Begriff aus. Betrachten wir es als ein foldes Ganzes, fo muß fich fein Begriff in ber Wirklichkeit burch Mobificationen und Abftufungen barftellen: für alle bie verschiebenen Gefichtspunkte ber Ibee muß es einen Mittelpunft geben, von wo aus bieselbe fich verbreitet und abstuft. So ist es im Staat und in der Religion: so and in der Kunft. Es muß einzelne Genies gehen, Die bas im ganzen Menschengeschlecht zerstreute kunftlerische Princip in sich vereinigen und wieder über die Masse verbreiten. Nicht jeber Mensch kann alle Ibem in fich schlies fien. Indem aber ber Kunftstoff in einem ganzen Zeitalter fich in das Bemußtsein des einzelnen Kunftlers zusammens zieht, nehmen auch Alle Antheil baran.

Die Idee tritte immer in historischer Gestalt in die Wirklichkeit, als ein Moment derselben. So sind die Kunsteler diejenigen Momente, in denen sich der kunstlerische Geist einer Zeit offenbart. Daher sind dieselben ganz der Idee hingegeben, und doch zugleich eine ganz historische Erscheizung. Der wahre Kunstler stellt den ganzen Charakter der Zeit und des Volkes dar, aber von dem Standpunkte der Idee aus.

Das Runftwert muffen wir von zwei Seiten aufeben. Es ift ein Dbject, barf aber nicht, wie vom gemeinen Bewuftstein aus, als bloßes Object betrachtet werden. Es ist der Moment, worin sich die Thatigkeit der Idee in einem bestimmten Kackum abschließt. Betrachtet man es als bloßes Object, so reiße man das Kunstwerk aus seiner Bedentung heraus. Nie dursen wir daher das Schöne bloß theoretisch betrachten, da es nie reines Object sur sich, sondern immer eine besondere Meusterung des allgenistism Aunstbewustseins ist. Alle Midersprüche; die in der bloß theoretischen Betrachtung des Schönen zum Norschein konnen, haben darin ihren Grund, daß das Kunstwerk nie richtig erkannt werden kann, ohne das man zugleich auf die Kunstlerische Thatigkeit sieht. Nur durch die Beziehung auf die bewirkende Thatigkeit kieht. Nur durch die Beziehung auf die bewirkende Thatigkeit können wir das Kactum erkennen.

Ein Object also, in welchem wie unmittelbar die Abdtigkeit erkennen, ist has Kunstmert; win Resultat des Hans
beloe, worin wir nicht das blose Resultat, sondern: die
schaffende Thatigkeit mit wahrushnen. Des Kunstwerk im
höheren Siene muß man von dem nrechanischen Barke
unterscheiden, welches auch an die Thatigkeit erinnert, sedoch
so, daß diese sich vom Stosse unterscheidet, nicht in ihn
übergegangen ist. Das mechanische Werk erscheint nur als
Wittel zum Zweck; so daß wir die Abdrigkeit als schun abgelost davon ansehen, weil der Ausgangsbegriff außerhald
bes Werkes liegt und nur durch Resserionen damit verbunden werden kann: In dem Kunstwerke hingegen ist unmits
telbar Leben und Thatigkeit. Es ist nicht Nesultat, sondern
Drgan der Thatigkeit, die Thatigkeit selbst als wirkliches
Kattum.

Rein Kunsswerk kann richtig gefaßt werden, wenn wir es nicht auf eine bestimmte Nichtung der Ibee beziehen, worin

sich ein universeller Standpunkt verwirklicht. Bur Betrachtung bes Kunstwerkes mussen wir seine Bebeutung versteben; nicht eine Bedeutung für den gemeinen Berstand, sondern daß wir in dem einzelnen Factum ein allgenteines Wirken der Idee wahrnehmen, das aber immer zugleich von einem bestimmten Standpunkt ausgeht.

Das Amstwert ist eben so absolut, wie das kinstlerische Genie; nur zugleich Moment des einzelnen Hamdelns. Dem Künstler entsteht das Aunstwert mehr als es von ihm gemacht wird. Er lernt seinen vollen Borsatz und seine Idee selbst erst dann ganz kennen, winn das Aunstwert vollendet ist. Was vollendete Aunstwert erscheint dem Künstler selbst als Wirdung höherer Kräste; daher seine Liebe zu demselben, die nur da statssinden kunn, wo man dum Ausdruck der: Idee erkennt. Diese Liebe ist sir die inkasserische Abätigkeit durchaus nothwendig und eneskeht eben daraus, daß der Lünster seine ganze Idee erst ersährt, wenn sie sich in das Aunstwert ergossen hat:

Auch die Aunstwerke ergeben sich im historischen Lause ber Dinge nach höherer Kügung. Das Bolksmäßige, was sich durch nathrliche Entwickelung des Bolkes von selbst bitbet, ist immer der richtige Gesichtspunkt für die Wardigung der Kunst.

Die Thatigkeit, welche von der einen Seite Idee, von der andern Kunstwerk ist, muß nun genauer untersfucht werden; denn in ihr liegt das Leben der Kunst; diese Thatigkeit ist von zwei Seiten zu betrachten: 1) in sosern sie dem Subjecte zukommt; 2) in sosern sie das Schöne wird. Daher zerfällt dieser Theil in die Abschnitte von dem Schönen als Stoff der Kunsk, und von der

tunftlerifchen Geiftesthätigkeit; und jeber biefer beiben Abschnitte bietet wiederum zwei Seiten ber Betrachs ung bar.

Das Schöne als Stoff der Kunst kann nansich betrachstet werden 1) als Object für sich; 2) als Resultat der Ahätigkeit, in wiesern das Object auf die Ahätigkeit als bioses Wirken, derselben bezogen werden nuß. — In sosen das Schöne die Endlichkeit der Idee, das abschüesende Factum ist, nemus wir es das Symbol, und alle Kunst ist in diesem Sinne symbolisch. Das Symbol in dieser weiteren Reduntung aber läst sich zwiesach betrachten: 1) in sosen es als Object die Idee in sich hat; in dieser Bedeus tung nennen wir es das Symbol im engeren Sinne; 2) in sosen die kunsterische Ahätigkeit das Object wirkt, also als das, welches als Factum Wirksankeit der Ahätigs kit ist; in diesem Sinne nennen wir es die Allegotie.

Die kinstlerische Thatigkeit auf ber andern Seite unthalt wieder zweierlei, wobei wir darauf Rhaksicht nehmen missen, daß, wie in dem Schönen als Stoff das Object ein Absolutes wird, eben so in der Geistesthätigkeit die Birklichkeit ausgelöst und in Idee verwandelt wird. Die Geistesthätigkeit verhält sich mithin negativ zu der Wirklichkeit. In sosern aber die Ahätigkeit des Kunstlers das Schöne als Stoff vor sich hat, wird sie positiv. — Schon in dem Gegensaße des Göttlichen und Irdischen sand sich ime negative Ahätigkeit, indem die Idee gegen die Wirklichkeit negativ wirksam erschien.

Die Richtung ber Geistesthätigkeit ist bemnach zwiefach. Die eine Seite berfelben besteht barin, bas die Ibee sich bes kunstlerischen Gemuthes bemachtiat, und sich durch die Wirklichkeit offenbaret. Dies ist die Begeistetung, worden das Semuth des Kimstiers in seiner. Wätigkeit ganz von der Idee angefüllt ist, so daß er die Idee an die Stelle den Wirklichkeit sehen muß. Die Begeisterung verseht ihn in eine Säuschung, vermöge deren er die Idee zur die wirkliche Welt ansieht. Eine Aduschung jedoch ist dies nur von dem Gesichtspunkte des gemeinen Verstandes aus; für den Kimstler ist es gerade die höchste Wahrheit. Ohne Begeissterung ist kein Kimstler denkörts, sie ist die besondere factissige Ahdrigkeit des Genies.

Den Sinn bes Wortes Begeffterung hat man oft miß beutet, indem man fich dieselbe als von einem einzelnen Begriffe ausgehend, gebacht hat. Es giebt allerbings einen Buftand, worin ber Menfch von einer besonderen Borffellung blindlings hingeriffen wirde: baraus aber entsteht Parteis Enthufiasmus, ber mit Beidrantimit. Ginfeitigfeit. Stupititat verbunden an fein pflegt. Die mahre Begeifte unng amterscheibet fich von bieser falschen baburch, bag biese zu einer haftigen, blind fortschreitenden Thatigkeit bewegt. wahrend jene mit Rube und Befonnenheit werfahren muß. Die Ibee fest fich überall felbst burch und braucht nicht krampshaft und augstlich mit der Wirklichkeit zu kampsen. Die hochste kunstleristhe Begeisterung bat vielmehr ben Charakter ber größten Rube und Klarheit. — Ein Zustand ber Raferei entsteht nur aus willkurlicher, absichtlicher Begei sterung, welche bie Menge gewöhnlich mit ber mahren verwechselt. Das echte Kunstwerk entwickelt sich, wie die Pflanze aus ihrem Reime, burch ruhige und stille Thatlakeit.

Die andere Seite ber Geistesthätigkeit bes Kunstlers ist die, worin sich diese vollendet, indem die Wirklichkeit sich

darin aufloft. Der Runftler muß bie wirkliche Belt vernichten, nicht bloß in fofern fie Schein, fonbern in fofern fie felbst Ausbruck ber Idee ift. Diese Stimmung bes Runftlers, woburch er die wirkliche Welt als das Richtige fett, nennen wir die tunftlerische Fronie. Rein Runftwerk kann ohne biese Fronie entstehen, die mit ber Begeiste rung ben Mittelpunkt ber kunftlerischen Thatigkeit ausmacht. Sie ift bie Stimmung, wodurch wir bemerten, bag bie Wirklichkeit Entfaltung ber Ibee, aber an und fur fich nichtig ift und erft wieber Wahrheit wird, wenn fie fich in bie Ibee aufloft. (Bergl. bas oben über ben Gegenfat bes Tragischen und Komischen Gesagte.) — Mit ber ge= meinen Spotterei, Die nichts Ebles im Menfchen gelten laßt, barf man sie nicht verwechseln. Die Ironie erteunt bie Nichtigkeit nicht einzelner Charaktere, sonbern bes gangen menschlichen Wesens gerade in seinem Sochsten und Chelften; fie erkennt, bag es nichts ift, gegen bie gottliche Ibee gebalten.

Begeisterung und Ironie machen die kunstlerische Thätigkeit, Symbol und Allegorie das Kunstwerk aus. Hiernach richtet sich der Gang unserer weiteren Darstellung.

Es ist eine alte Frage: was von der Kunst lehrbar sei. Das Obige kann zur Beantwortung derselben dienen. Unbewußt muß das Genie sein, als unmittelbare Offenbarung der Idee, als das Organ, durch welches die Idee handelt. Eben so undewußt ist auch die Wahl des Stosses, die mit freier Kraft aus der Idee hervorgeht. Bewußt hinzgegen muß die innere Beziehung der Thatigkeit mit sich selbst sein, also die Begeisterung und Iwnie. Die Iranie seht das klarste Bewußtsein voraus. Ohne Einsicht in die

Gründe kann der Künftler sie nicht wurdig ausüben. Dies Bewußte nun kann gelehrt werden, in sofern man dem jungen Künftler eine klare Ansicht von sich selbst und von der Welt giebt; aber nicht durch das Gedachtniß, sondern, wie alles in der Philosophie, dadurch, daß man den Künstler auf den Weg leitet, durch welchen er auf einen Standpunkt gestellt wird, wo ihm die Welt im richtigen Lichte erscheint.

Auch das Technische hat einen lehrbaren und einen nicht lehrbaren Bestandtheil. Das, was darin vom Senie ausgeht als unmittelhare Wirtung der Idee, ist nicht lehrbar. Der Gebrauch des Stosses aber in Beziehung auf die Idee läst sich lehren; nur nicht durch blosses Nachmachen, sondern dadurch, daß man den Schüler in die Lage setz, die richtige Beziehung des Stosses auf die Idee selbst zu sinden.

## 3 weiter Abschnitt.

Bom Schonen als Stoff ber Kunft.

1. Bom allgemeinen Berhalten bes Schonen als Staff ber Runft.

Das Schöne darf hier nicht bloß theoretisch, nicht als etwas außerhalb der Kunst Gegebenes genommen werden. Wir bezeichnen durch jenen Ausdruck nur die eine Seite der kunstlerischen Thätigkeit, wo sie als vollendet in der Form des Schönen erscheint; eine Erscheinung, worin aber die Boee wirkt.

In sosen bas Schone Stoff der Kunst, also Erstheis nung ist, worin die Idee liegt, nennen wir dasselbe übershaupt das Symbol. Der Begriff des Symbols ist in der Kunst, wie in der Religion, von großer Wichtigkeit. Das Wort Symbol überhaupt bezeichnet eine Eristenz, worin die Idee auf irgend eine Weise erkannt wird. Dies kann aber nur da geschehen, wo die Idee wirklich ist. Man darf daher nicht glauben, das Symbol sei ein bloßes Bild der Idee; es ist in der Ahat die Idee selbst, nur in der Eristenz erkannt, so wie das Kunstwerk überhaupt kein bloß dußeres Object, sondern Organ des künstlerischen Handelns ist. Das Symbol ist keine Nachahmung, sondern das wirkliche Leben der Idee selbst, und also etwas Wunderbares.

Man hute sich, das Symbol mit dem Bilde oder dem Zeichen zu verwechseln, welche beide man oft ungernau mit der Benennung des Symbols belegt. Ein Bild ist im gewöhnlichen Sinne die vollkommene tauschende Nachrahmung eines Objects durch das andere. Was abgebildet werden soll, muß selbst schon Erscheinung haben, und diese wird als solche wiederholt. Die Abbildung ist mithin Wiesbrichung der bloßen Erscheinung des Objects. Ein Begriss kann nie abgebildet werden; es sei denn, daß er schon eine objective Gestalt hat, die ihm die gemeine Einbildungskraft meistens beispielsweise zu geden pslegt. Eine solche Darssellungsweise darf man aber nicht mit der Kunst verwechs sein, welche nicht Nachahmung der gemeinen Natur ist; das den denn auch das Schone nie bloße Abbildung sein kann.

Noch weniger aber kann bas Symbol ein bloßes Zeischen sein. Das Bilb wiederholt die erscheinende Seite, bas Beiden bezieht sich auf die abstracte Seite eines Gegenstans

bes, auf Begriffe. Ein Begriff läßt fich in verschiedene Merkmale oder Eigenschaften zerlegen, und das Zeichen besteht darin, daß ein unterscheidendes Merkmal für den ganzen Begriff gesetzt wird. Ein Zeichen hat nur, den Zweich durch die Anschauung eines unterscheidenden Merkmals den Begriff hervorzususen. Der Begriff nun kann auch einem einzelnen Objecte untergelegt werden; mithin kann auch ein Object durch gewisse Eigenschaften charakterisiert, durch ein Beichen dargestellt werden.

Das Zeichen ist dem Bilbe coordinirt; beide gehören der Sphare des gemeinen Verstandes an: das Bild dem Gebiete des Urtheils, das ich über ein bestimmtes Object fälle, das Zeichen dem Gediete der Abstraction. Reines von beiden kann den Sinn des Symbols erfüllen; denn die Spaltung zwischen Allgemeinem und Besonderem fällt in der Kunst wege

Eben so wenig kann aber bas Schema sur bas Symbol gehalten merben. Das Schema ist eine Operation des menschlichen Verstandes, durch welche derselbe einen Uebergang aus dem abstraften Begriffe in die besondere Vorstellung vermittelt. Stelle ich mir einen Begriff nach seiner Desinition vor, so kann ich auf diesem Wege nicht seine Identität mit dem besonderen Dinge sinden. Die Eindisdungskraft entwirft sich daher eine allgemeine Gestalt, die den Merkmalen des Begriffes entspricht und sich doch in jedes einzelne Ding verwandeln kann. Das Schema ist demnach eine Form, wodurch die Einbildungskraft den Uebergang zwischen dem bloßen Begriff und dem einzelnen Dinge macht.

Das Schema beutet allerdings auch auf etwas Höheres bin, und kann leicht mit bem Symbol verwechselt werden.

Renes ift aber eigentlich immer im Werben begriffen, und Begriff und Borftellung find ihm gegebene Dinge. Beim Symbol bingegen wird bergleichen nicht vorausgesest, fonbem die Ibee wird aufgefaßt als unmittelbar in ber Wirksamteit begriffen. Die Thatigkeit und bas Resultat find in bem Symbole beibe ganz Eins, und bie Ibee ift barin ganz vollendet und abgeschlossen, wahrend im Schema immer noch eine Trennung des Allgemeinen und Besonderen fatt= findet. Das Schema bezieht fich nie auf ein Gelbstbewußtfein, fonbern immer nur auf gegebene Stoffe, bagegen bie Thatigkeit ber Runft aus bem Gelbstbewußtsein hervorgebt. in welches fich die Ibee verwandelt hat. — Das Symbol ist die Eristenz ber Ibee selbst; es ift bas wirklich, was es bebeutet, ift bie Ibee in ihrer unmittelbaren Birklichkeit. Das Symbol ift also immer selbst wahr, tein bloges 205= bild von etwas Wahrem.

Da nun aber das Schöne mie rein theoretisch, sondein zugleich als eine Wirksamkeit betrachtet werden muß, und es nothwendig zwei entgegengesetzte Richtungen dieser Wirksamkeit giedt: so muß mithin das Schöne nach zwei Richtungen erkannt werden: als Symbol im engeren Sinn, und als Allegorie.

Wir erkennen namlich in bem Symbol, wenn wir es von Seiten der Thatigkeit betrachten: 1) die ganze Wirksamkeit als eine darin erschopfte, mithin selbst als Object oder Stoff, in welchem sie aber gleichwohl noch als Wirksamkeit wahrgesnommen wird. Dies ist das Symbol im engeren Sinn. Bir erkennen 2) das Schone als Stoff noch in der Thatigkit begriffen, als ein Moment der Thatigkeit, welches sich noch nach zwei Seiten hin bezieht. Dies ist die Allegorie.

Im Symbol haben wir ein Object, worin sich die Thatigkeit gesattigt und erschöpft hat; der Stoff giebt, indem er die Thatigkeit erkennen läßt, zugleich das Gefühl von Beruhigung und Bollendung derselben. — Es ist nothwendig, daß das Denken diesem Symbole die Thatigkeit als rein und stofflos entgegensett. Daher sindet sich in der symbolischen Aunst immer der Gedanke eines Gedietes, wo reine Thatigkeit und gar kein Stoff ist.

Dies zeigt fich befonders in ber ganzen funftlerischen Weltansicht ber: Alten, bei benen bie symbolische Kunft vor-Die Bestalten ber griechischen Gotterwelt find berricht. ganz abgerundet, vollenbet, beruhigend. Aber gerade bieb nothigt und, diefem Stoffe eine Sphare gegenüber zu ftel-Ien, wo bie Ibee als reine Thatigkeit erkannt mirb. ift der mahre Grund, warum die griechische Runft nie bie Ibee bes Schicksals entbebren tann, welches nichts anbere iff, als die Auffassung der Idee als der reinen Thatigkeit. Die Ibee in: biefer Form bem Sumbol entgegengefett, konnte als bloge Abstraction erscheinen. Eine folche ift es aber nicht, sondern biese Entgegensehung rührt nur baber, weil wir überhaupt genothigt find, unter Gegenfagen gu benken und zu handeln, und auch die Ibee in ber Wirk: lichkeit nur unter Gegenfagen erscheinen fann. Das Schidfal ift also keine leere Abstraction.

Diese Entgegensetzung sindet übrigens nicht bloß in der Poesie, sondern auch in der Plastik der Griechen statt, wo wir gleichfalls genotdigt sind, dem Kunstgedilde etwas Allgemeines, ganz Reines und Objectloses entgegenzusehen. Platon's überhimmtischer Ort im Phadrus ist diese reine objectlose Idee, die dem wirklichen Symbol entgegentrit.

Aus diesem Gegensatz erklart sich auch der melancholische Anstrich der ganzen griechischen Kunst, der besonders bei den plastischen jugendlich-schönen Gestalten nicht zu verkennen ist. Das Symbol ist gleichsam verbannt aus der Sphäre der reinen Idee.

In der Allegorie ist dasselbe, was im Symbol, enthalsten; nur daß wir darin vorzugsweise das Wirken der Idee anschauen, das sich im Symbol vollendet hat. Rüsten wir im Symbol nicht die Beziehung auf die Idee als reine Thatigkeit machen, so wurde es nicht Symbol bleiben. — Bei der Allegorie ist das Verhaltniß umgekehrt. Die wirkliche Erscheinung ist hier nicht so von dem reinen Wirken der Idee gesondert. Vielmehr wird hier die Wirklichkeit als ein Product von Beziehungen erkannt, deren Ihatigkeit darin zugleich mit angeschaut wird, so daß die Thatigkeit selbst hier schon überall mit Stoff gesarbt ist.

Die Allegorie kann eben sowohl von dem Allgemeinen, als von dem Besonderen ausgehen. Diese Richtungen konnen und mussen wechseln. Die Allegorie besteht nicht darin, daß ein einzelnes Ding an die Stelle des allgemeinen Begriffes gesetzt wird. Es kann eben so gut umgekehrt der allgemeine Begriff an die Stelle des Dinges gesetzt werden.

So bedeutet z. B. bei allen Personisicationen der Begriff das Besondere, muß aber, um sich auf das Einzelne beziehen zu können, selbst eine Besonderheit annehmen. Der allgemeine Begriff bedeutet alle seine einzelnen Aeuserungen und muß deswegen sich personisiciren. — Wenn ich dagegen eine einzelne Aeuserung allgemein auffasse, so entsteht daraus die Allegorie, wo das Besondere das Allgemeine bedeutet. So gebrauchen die Alten oft den Schlussemeine bedeutet.

sel, um die allgemeine Raturkraft zu bezeichnen, oder den Ragel als Bezeichnung der allgemeinen Nothwendigkeit; also einzelne Erscheinungen, die allgemeine Begriffe bedeuten sollen. — Die Allegorie kann also eben so gut vom Besonderen, als vom Allgemeinen ausgehen. Das Besen der Allegorie aber liegt in der blossen Beziehung.

Bei den Alten fallen die Bestandtheile der Allegorie weit mehr auseinander, als bei den Neueren. — Einseitig hat man die alte Kunst immer als Norm angesehen, und ist daher in der Beurtheilung des Allegorischen irre geleitet worden. So ist Winkelmann's Abhandlung über die Allegorie bloß aus antiken Allegorien geschöpst und daher ein schwaches Product.

In der höheren Allegorie gehen die Richtungen in einander über und verlieren sich in 'einander. Sie schwebt im Mittelpunkt, nur nicht gestügt auf einen Moment der Erscheinung, sondern auf den Standpunkt der Idee. Hieraus beruht besonders die Aunst der Neueren, und das Christenthum giedt uns das beste Beispiel einer vollständig durchgeführten Allegorie. Auch in Christi Leben selbst zeigt sich überall die Doppelbeziehung, in sosern dasselbe als einzelnes Factum im Verhältniß zu Gott erscheint, und als allgemeiner Begriff gegen das Menschengeschlecht gehalten. — Dieser große Gedanke eines Wesens, das die Fülle der Gottheit und zugleich die Anwendung des Göttlichen auf jeden Einzelnen in sich faßt, ist der Sis der wahren Allegorie, wo die wechselseitige Beziehung gegenwärtig ist.

Für bloße Zeichen barf man solche allegorische Aeußerungen eben so wenig halten, wie bas Symbol. Es ware keine Allegorie, wenn sie nicht bas ware, was sie in ihren Beziehungen bedeutet. Das ewige Wesen, die Idee, bezieht sich auf sich selbst, und nur durch ihre eigene innere Spaltung entstehen die Beziehungen, in denen sie ledt. Die Kunst setzt, wie die Religion, ein gottliches Leben in der Wirkliches keit voraus; aber sie betrachtet es nicht im Selbstdewußtssein, sondern als Gegenstand der Wahrnehmung. Die wahre Allegorie ist die hochste Lebendigkeit der Idee.

Die Allegorie wird leicht misverstanden, weil sie auf Beziehung beruhend der Region des gemeinen Verstandes nahe kommt. — Das Symbol ist der Gesahr ausgesetzt, sür ein bloß sinnliches Object gehalten zu werden; die Allez gorie der entgegengesetzten, in die Sphäre des gemeinen Verstandes, der bloßen Reslerion hinabgezogen zu werden. — In der That ist die Grenze zwischen der wahren und der salschen oder Verstandes Allegorie oft schwer zu ziehen. Die Poesse der Neueren, besonders der Franzosen, ist voll von salschen Allegorien, die, wie z. B. die Maschinez rie in dem französsischen Epos, ein leeres, trockenes Spiel des Verstandes sind.

Auch die Poesse der Alten artete in späteren Zeiten in solche Verstandes-Allegorie aus, da sie eine innige Beziehung der Gegensäße, wie sie in der christlichen Ansicht besieht, nicht kannten. Wenn das einzelne allegorische Ding
zu vollskändiger Eristenz ausgebildet und ausgeschmuckt wird,
so hort die wahre Allegorie auf. So enthalten die Fesseln
und die Nägel der Nothwendigkeit den Gedanken, daß
der physische Zwang im Wesentlichen dasselbe ist, was die
Nothwendigkeit, die das Weltall zusammenhalt. Horaz
aber, der die Nothwendigkeit personisiciet und sie mit allen
möglichen Attributen versieht, macht einen Zimmermann mit

allem Zubehör baraus. Das Bestreben, Alles zu individualissiren, hebt den inneren Zusammenhang auf, und es entsteht falsche Allegorie. — So ist das allegorische Bild vom Schmetterling späterhin ausgeartet durch eine Menge von Nebenbestimmungen, die den inneren wahren Zusammenhang ausheben und beide Seiten sondern, so daß das Bild zum bloßen Zeichen wird, welches nur einige Merkmale des Begrisses enthält. Die wahre Allegorie aber ist die Entwidelung der Idee selbst, kein bloß ersundenes Zeichen für die Idee.

Durch das Auffassen des Schönen als Symbol und Allegorie erhalt die Kunst einen zwiesachen Charakter. Es muß einer jeden dieser beiden Auffassungsweisen eine ganz allgemeine eigenthumliche Weltansicht zu Grunde liegen. Iwar gehen beide in einander über und müssen in einander übergehen. Durch Jusammensließen der Bestandtheile der Allegorie muß das Symbol vollendet werden, und umgekehrt; allein die Richtung ist eine durchaus verschiedene. Beide Formen haben gleiche Rechte und keine ist der andern unbedingt vorzuziehen.

Das Symbol hat ben großen Vorzug, daß es fähig ist, Alles als sinnlich=gegenwärtig zu gestalten, weil es die ganze Idee in einen Punkt det Erscheinung zusammendrängt. Die alte Kunst übt daher gewaltige Wirkung auf das mensch-liche Gemüth, da sie die höchsten Ideen in unmittelbare Wirklichkeit verwandelt. Dieser Vorzug giedt der Kunst Energie, indem er sie an die Stelle der Wirklichkeit selbst setzt. Daher war die Schwärmerei der Kunst dei den Grieschen so groß, und die Begeisterung orgiastisch.

Die Allegorie aber hat unendliche Borguge fur bas tie-

fere Denken. Sie kann ben wirklichen Gegenstand als dies fin Gedanken auffassen, ohne ihn als Gegenstand zu verzlieren. Sie macht, was vor unseren Augen vorzeht, zu einer Erscheinung der Idee, wobei wir gleichwohl die Wirklichkeit als solche vor uns behalten. — Bon der modernen Art, Gedanken als abstracte Begriffe in der Kunst auszusdrücken, muß man abstrahiren; denn dadurch entstehen bloße Beziehungen des Berstandes, und der wirkliche Gegenstand gilt nur als Beispiel. Die Gestaltungen der wahren Allegorie sind ganz praktisch und wirklich und enthalten dabei immer die allgemeine Bedeutung.

Durch die Darstellung des Schönen als Symbol und Allegorie sind die Gegensche vermittelt, die das Schöne im Theoretischen vernichteten. Hier konnten wir nie die Gegensläße im Uebergange und zugleich als Gegensäße wahrnehmen. Daher sielen Individualität und Natur, Erhabenes und Schönes, ganz aus einander. Dies Hinderniß wird gehosben, wenn wir dusch die Aunst die Schönheit in den zwei Richtungen des Symbols und der Allegorie auffassen. — Indem wir in der Allegorie bei den Beziehungen die ganze Iden vollständig gegenwärtig haben, wird durch dieselben die Schönheit nicht vernichtet, sondern erhalten; und indem wir Symbol, Einheit und Widerspruch der beiden Theile zugleich entdesen, können wir das Symbol nicht als bloßes Object betrachten.

Die Kunst rettet also bas Schöne burch Symbol und Allegorie. — Auch die sernere Entwickelung der Kunst wird nur durch Gegensätze vor sich gehen, und zwar durch die Gegensätze des ersten Theils. So müssen Symbol und Alles gone auf beiden Seiten, als von der Natur und von der

Individualität ausgehend betrachtet werden. Von der Natur geht die antike Kunst, von der Individualität die christliche Kunst aus. — Zugleich muß beides entweder vorzugsweise als Söttliches, oder vorzugsweise als Irdisches erscheinen. Daher haben wir speciell vom göttlichen und irdischen Schönen zu handeln, und beide mussen nach den Momenten der Natur und der Individualität betrachtet werden.

## 2. Bon bem gottlichen Schonen.

Auch bas gottliche Schone kann nur als Symbol, ober als Allegorie erkannt werden. Wir muffen es in seiner Wirklichkeit auffassen; diese aber kann nur gedacht werden 1) als der Moment, worin sich die Beziehungen erschöpfen (symbolisch); 2) als Entwickelung der Idee selbst (allegorisch).

In sofern hier das Gottliche selbst der Stoff der Kunstist, erscheinen Symbol und Allegorie nur als Offenbarung der göttlichen Idee. Daher kommt in die Kunst eine hohe Wahrheit, wodurch sie national und lebendig wird. Bas aber hier die Idee leistet, leistet bei dem Irdischen die wirkliche Eristenz. Es liegt in dem Berhältnis des Schönen selbst als Symbol und Allegorie ein Kern des Lebens, welcher sich einmal als Göttliches, das andere Mal als Irdisched zeigt. — Das Göttliche ist übrigens nur, in sofern es in der Kunst vorkommt, nothwendig Symbol oder Allegorie; außerdem hat es einen anderen, selbständigen Charakter.

In sofern bas Gottliche sich in ber Wirklichkeit offensbart, muß es unter zwei Bestimmungen erkannt werben, welschen Gegensat bie Eristenz forbert. Diese beiben Gesichtes punkte sind: ber mythische und ber mystische. Beibe

unterscheiden sich, wie in der Kunft überhaupt Symbol und Allegorie.

Die mythische Offenbarung bes Göttlichen ist bessen ummittelbare Gegenwart in ber Wirklichkeit als eines Hansbelnben, sich Entwickelnben. So mussen wir und die Gottsheit benken, nicht bloß zur Erleichterung ober Hülse für unssere schwachen Fähigkeiten, sondern vermöge einer innerent Nothwendigkeit in der Idee des Göttlichen selbst. Die Gottsheit wird von und erkannt als ein Wesen, das handelnd, gegenwärtig, wirklich ist. — Es ist aber darum kein besonderes, zusälliges, sondern das Wesen überhaupt; daher mußsich die Idee in dem Handeln vollständig ausdrücken. Es würde ein besonderes und zusälliges Individuum sein, wenn wir nicht zugleich erkennten, daß es das Wesentliche unseres Inneren selbst ist, und daß alle Wirklichkeit in diesem Wessen verschwindet und untergeht. Diese zweite Ansicht ist die mystische.

Die Mythologie ware bloße Fiction, ware nicht bie Mystik damit verbunden, vermöge deren alle Wirklichkeit sich in der Gottheit verliert. Die Erkenntniß, daß unsere ganze Eristenz nur dadurch etwas sei, daß sie in Gott ist, ist die wahre Mystik. Gewöhnlich nennt man das Allegorische das Mystische, worin sich das Bedeutende von der Bedeutung unterscheidet. Daher merkt der menschliche Verstand meistens nur dann das Mystische, wenn es sich an einzelnen Stellen als Allegorie dußert. Mit Unrecht aber verstehen die Meizsten unter der Mystik dies Auslösen der Bedeutung. Die wahre Mystik ist vielmehr das ganz Entgegengesetzte; denn der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Begriff hört in ihr gänzlich aus.

Die vollständige Entwickelung der Begriffe des Mystischen und des Mystischen gehört in die Religionslehre. Hier befrachten wir belde nut in Beziehung auf unsern Iwed. Das Mystische entspricht in dieser Hinsicht dem Symbol, das Mystische der Allegorie. Mythologie und Mystisch sind aber deshalb nicht gleichbedeutend mit Symbol und Allegorie. Diese Ausdrücke beziehen sich auf die Idee, in sofem sie das innere Leben des kunstlerischen Bewustseins ausmacht; jene auf eben diese Idee, in sofern wir sie erkennen als die unmittelbare Gegenwart der göttlichen Abatigkeit, nicht als Wirkung unseres Handelns. Daher nennen wir das Göttliche einen Stoff, indem wir es zugleich ansehen als etwas für sich Bestehendes und als ein durch den Känstler sich in der Wirklichkeit Darskellendes.

Das mythische Princip erscheint hier immer unter ber Gestalt des Symbols, das mystische unter der Gestalt der Allegorie. Der Uebergang des Symbols und der Allegorie wird dadurch vermittelt, daß wir in dieser durch die gottliche Gegenwart ein objectives Leben wahrnehmen und sie nicht bloß als Wirksamkeit des Künstlers allein betrachten; und hinwiederum in dem Symbol nicht bloß den Abschluß der künstlerischen Thatigkeit, sondern zugleich eine in dieser Besonderheit wirkende gottliche Krast. Erst durch das Sintreten des mythischen und mystischen Princips in das Symbol und die Allegorie wird die Kunst vollendet. Zene Principien bewirken den Uebergang dieser beiden in einander.

Daher wird uns das Symbol, da es an sich ein absgeschlossens Universum ist, zugleich ein Moment der wirtslichen Thätigkeit, indem sich die göttliche Wirksamkeit mysthisch darin außert. Das Symbol wird so durch die Mys

thologie belebt und kann nur in besonderer Whätigkeit begriffen erkannt werden. — Die Allegorie auf der andern Seite, die an sich Thatigkeit ist, wird durch das Myssische so abgeschlossen, daß wit in jeder Beziehung die volle Gegenwart der gottlichen Idee wahrnehmen, und so erst wird sie kunstlerisch vollendet.

Auf bem Standpunkte ber Natur muß das Mysthisch = Symbolische vorherrschen. In der Natur ersscheint nach dem Obigen die Nothwendigkeit in ihrer vollen Gewalt. Sie ist die volle Entwickelung der Nothwendigkeit, die sich in jedem Momente abschließt und unmittelbares Dassein darstellt. Dies unmittelbare Dasein aber ist eben das Symbolische. Daher muß dieser Standpunkt der Kunst vorzüglich symbolisch = mythisch sein. Auf dem Standpunkte der Naturnothwendigkeit standen die Griechen, deren Religion daher in der That symbolisch over mythisch ist.

In dem Systeme der alten mythisch symbolischen Kunst ist zwörderst der Segensag einleuchtend zwischen der alls gemeinen Nothwendigkeit als dem bloßen Begriffe, und dem Abschließen berselben in einzelnen Thatsachen, worin sich das Symbolische oder Mythische dußert. — Jene alls gemeine Nothwendigkeit ist auf keine Weise symbolisch darskelbar. Sie kist sich in keine bestimmte Gestalt fassen, da sie Grundlage und Wesen aller Gestalten ist, und hat zwei Bedeutungen: 1) als der Grund aller symbolischen Gestaltungen, 2) als dasjenige, worin alle Wirklichkeit sich aufweit; dessn der Moment, worin sich das Symbol vollendet, bedt sich auf, wenn er als Wirksamkeit dieser nothwendigen Batinkeit betrachtet wird.

Die Nothwendigkeit erscheint baber in ber alten Runft

immer zwiefach: 1) als das allgemeine Gesetz des Weltalls, 2) als das, wodurch sich die Wirklichkeit aushebt und was in jedem Symbol als Allgemeines enthalten ist. In dieser letzten Bedeutung ist sie das Schicksal. Dieses ist also die Nothwendigkeit, in sofern sie mit aller Individualität in Widerspruch steht und dieselbe aushebt. Den Gedanken, daß der Mensch bloß in Gott lebt und sich ganz in Gott verlieren muß, drückten die Alten so aus, daß sie sagten, das Sinzelne vernichte sich selbst durch die allgemeine Nothwendigkeit.

Das Schicksal besteht nicht in bloger Berkettung einzelner Erscheinungen; noch weniger in einem vorgefaßten Plane eines felbstbewußten Wesens. Die ganze Borftellung bes Katalismus, so fern man ihn als auf mechanischer Nothwendigkeit ruhend benkt, ist falsch. Sobald ein Bolk die Wahrnehmung gottlicher Einwirkung fühlt, hat es die Anschauung vor Augen, bag fich bie Ibee in ber Wirklichkeit entwickelt und biefe aus fich hervorbringt, sie aber als folde auch wieder in sich aufnimmt, und in dieser Bebeutung jede Besonderheit sich aufhebt. — Die Nothwendiakeit in der alten Kunft ist also nicht bas bloß Feindselige; sie ist nur feinbselig gegen bas Wirkliche, weil besten Richtigkeit schon vorausaesest wird. Sie ift nur beswegen etwas Bernich tendes, weil sie etwas wesentlich Schaffendes ist; benn sie schafft sich selbst. Sie lost baher bas Symbol auf und kam sich nie barin barstellen.

Wird das Symbol als gegeben auf die Nothwendigkeit bezogen, so kann dies 1) ganz mystisch geschehen, indem das Symbol in seiner Erscheinung erkannt wird als Gegenwart des Göttlichen und die Auslösung durch das Nothwendige damit zusammenfällt. Daher entstehen Theophanien, Beschwörungen, Verzückungen u. bergl. Ober 2) das Symbol kann zurückgeführt werden auf die Nothwendigkeit durch Zerlegung in die Beziehungen der Idee; und solche Beziehungen sind Allegorieen. Diese Allegorie wird aber die außersten Enden der Beziehung darstellen, da das Symbol an sich ein Bollendetes ist.

Daher nahert sich die Allegorie der Alten fo sehr der bes gemeinen Berftanbes. Alle vereinigenden Beziehungen bes Symboles mit dem Göttlichen find allegorisch. So Nemesis, Eris, die Freundschaft, die Hoffnung, ganz allegorische Wesen, welche bie Bestimmung bes Symbols nur in ganz besonderer Beziehung ausbruden. Go ftellen bimpieberum wirkliche Wesen bas Gottliche in einzelnen Beziehungen bar. Daber erscheinen manche Herven als besondere Aeußerungen von Gottheiten. Iphigenia ber Artemis, Jasion der Demeter. Dies ist die Allegorie der anderen Seite. wo bas gegebene Individuum auf ben allgemeinen Begriff gebeutet wird. — Das Gesagte muß uns erklaren, wie in bie alte symbolische Religion eine so ganz in Begriffe und Beichen aufgelöste Allegorie kommt. Die alte Mythologie mußte biese Gestalt annehmen, weil bas Nothwendige für sich keine Gestaltung erhalten kann.

Das Symbol selbst erscheint in der Mythologie der Alten 1) in der Gestalt der persönlichen Götter, in desnen sich die Nothwendigkeit als in besonderen wirklichen Wessen sein erscheinend darstellt. Damit ist eine allegorische Bezieshung dieser Wesen auf das Nothwendige, eine Herleitung derselben aus dem Nothwendigen verdunden. (Theogonie und Kosmogonie.) Auf der andern Seite sinden wir 2) Ers

hebung ber Wirklichkeit zum Symbol, bie sich in bei Welt ber herven barftellt.

In seiner hochsten Vollkommenbeit zeigt sich bas Sum: bol in ben perfonlichen Gottern. Aber selbst bas Symbol kann nie gang vom Allegorischen laffen. Beibe find nichts an sich Verschiedenes, sondern muffen in einander greifen, so baß bas eine nur bas Uebergewicht bat. Auch in ben personlichen Gottheiten muß fich alles in entgegengesehten Richtungen scheiben; bas Symbol ift mithin auch nicht migtich ohne Beziehung, Gegensat, Allegorie. — Das Symbol foll die Idee in ihrer gangen Fulle in eine besonden Gestalt bannen. Ronnte es bies, so bag bie Ibee gang mit fich felbst verbunden wurde, so ware es nicht mehr Runft; benn Birklichkeit und Ibee murben fich gegenseitig aufheben Diese Darstellung ber Ibee muß also auch modificirt sein, um wirklich zu werben. In ihrer allgemeinften Bebeutung kann sie sich baber in der Wirklichkeit weniger in besonderer Bestalt offenbaren und hat etwas in hoherem Grabe We gorisches, in sofern wir das Allgemeine barin vorwaltend se ben. Die Ibee muß immer in besonderer, bestimmter Richtung auf bas Allgemeine aufgefaßt werben, nicht in ihrer Universalität.

Im Zeus, als einer Gottheit, die in ihrer Algemeinheit ganz allegorisch und im Mittelpunkte der Idee ist, sehen wir dies deutlich. Er hat am wenigsten Verslechtung in die einzelne Handlung, und wird meistens völlig in der Ruhe ohne besondere Thätigkeit dargestellt, aber als volle Verson. Er geht mit seinem Begriffe in die ursprüngliche Nothwendigkeit zurück. — Die anderen Gottheiten sind auf abstracte Begriffe beschränkt. Ihr Charakter ist nicht mehr ber in seiner Allgemeinheit individualisirte, sondern hat eine abstracte, bestimmte Eigenschaft. Diese Gottheiten erscheinen daher am meisten in wirklicher Thatigkeit, theilnehmend an den Schicksalen der Menschen. Sie werden am meisten in dem Moment der Wirklichkeit aufgefast, weil ihr Begriff nicht die volle Persönlichkeit in sich enthalt.

Symbol und Allegorie sind weber in der Zdee rein geschieben, noch auch bloß historisch zusällig gesondert. Nur hat bald das eine, hald das andere das entscheidende Uebergewicht. Die eigentliche Kunst ist die, wo Besdes in einsander übergeht, und ihre Kraft äußert sich in solchen Uebergangs Momenten am meisten. Als Ahstigkeit jedoch muß die Kunst von dem einen oder dem andern ausgehen, und eine symbolische, oder allegorische Weltansicht voraußsehen.

— Das Mostlische zeigt sich in der alten Kunst dadurch, daß in den einzelnen Versonen sich die ganze Macht der Naturznothwendigkeit offenbart. Dies kann nur durch gewisse Urzten der Kunst geschehen, am vollständigsten durch die vollskommenste Kunst: die drangstische.

Auf dem Standpunkte der Individualität ist das mystische und allegorische Princip überwiegend. Da, wo das individuelle Bewußtsein der Mittelpunkt ist, muß es erkannt werden als das Wesen des Bewußtseins überzhaupt umfassend. Dies ware nicht möglich, da das individuelle Bewußtsein ein gegebenes, besonderes ist, ware es nicht fähig, durch Zerlegung der Idee das inwohnende Göttsliche in die Wirklichkeit zu versehen, sich sethst zu erkennen als ein Resultat göttlicher Kräste, die in der Wirklichkeit in Beziehungen aufgelöst erscheinen müssen. Hierauf beruht das Allegorische. Die Idee wird in ihre Gegensähe zerlegt

und diese auf einander bezogen. So tost sich das Mostische in Allegorie auf. In dem Mychischen ist die Idee selbst Besonderheit; in der Mystis ist es die reine Allgemeinheit, die sich in einem besonderen Mamente der Wirklichkeit als allgemeine offenbart. Es entsteht Identität des Ewigen mit der unmittelbaren Wirklichkeit, die aber ohne Beziehungen nicht erkannt werden kann.

Mit ber Allegorie ist eine Spaltung zwischen Allgemeinem und Besonderem verbunden, aber zugleich die vollkommonste Einheit der Idee und der Wirklichkeit, was im Symbol umgekehrt ist. Die Allegorie ist eine Entfaltung des Mussischen. Ist sie das nicht, so wird sie blosse Berstandes-Bergleichung ohne künstlerische Bedeutung.

Wir können bas Gefagte auf bie driftliche Reli gion anwenden, in fofern fie Gegenstände für die Runft barbietet. Der Mittelpunkt aller funftlerischen Darftellung ist hier der Moment, wo sich das Mustische in Allegorie ente faltet, wo die Ibee als ganz in ber Wirklichkeit exscheinend aufgefaßt wirb, so bag baraus bie zwiefache Beziehung bervorgeben kann. Diesen Moment macht bie Person und bas-Leben bes Beilandes aus, worin fich bie gottliche Ibee mit ber Wirklichkeit' gang verschmelzt. Daber hat Christus in feinem ganzen Leben und Leiden nicht bloß den Charafter eines gottlichen Befens, sondern eine beständige allegorische Beziehung auf die Gegenfate, so baß er in jedem Momente etwas bedeutet. Um auffallenbsten zeigt sich bies in ben außerften Enben feines Lebens: ber Geburt, wo bas wirk lich erscheinende Kind auf eine gottliche Idee zu beziehen ift, und bem Leiden, wo die Ruckfehr ber Wirklichkeit in die Idee stattfindet, Die auf die ganze Menschbeit und beren

Schickfat zurudventet. Was zwischen beiben Enben in ber Mitte liegt, wirb ganz historisch ausgefaßt werden mussen.

In jedem von beiden Principien erzeugt sich das entsgegengesette immer mir; wie im Symbol die Allegorie, so in der Allegorie das Symbol. Das Dasein des Heilandes ist etwas Symbolisches, worin aber schlechterdings das Myslische sein muß. Auch die vollendete Besonderheit muß das her erkannt werden als etwas, was auf eine Idee zu des ziehen ist: Daher hat Christus nicht den allgemeinen symsbolischen Typus; wie die alten Gottheiten, sondern eine weit mehr historische Gestaltung, weil sein wirkliches Leben immer noch als: Allegorie auf das Allgemeine bezogen wers den muß.

Alle Bestrebungen, Die Gestalt und bas Unflig Christi ju ibealiferen und invifch zu machen, find vetfehlt. meint oft, ber gewöhnliche nationale Typus für Christus fei viel ju beschränkt; man muffe für bie Gestalt und das Ung ichen Christi erst einen anbern erfinden. Dabei geht man entweder von fallcher Nachabmung ber Alten, ster von abfracten Begriffen aus. Mit Unrecht baben Biele bie alte Aunst als bie einzige Norm betrachtet, nach welcher Beurtheilung bann bas driftliche Princip fehr übel weg fam! Im Gegensat gegen biefe Theorie aber bat fich bie Runft mir besto freier und mit bem bochften Rechte aus bem drifts lichen Princip entwickelt: 4 Fern bleibe also ber Typus bes antiken Symbols won Gegenstanden ber driftlichen Ans sicht. Nur durch große Verirrung haben reflectirende Kunste let allerlei Spielereien gemacht, Christus bem Apoll nachge= bilbet u. beral. m. Chrisfus muß als historische Person bargestellt werben; nur baburch kann er feinen mystischen Charakter behalten; als Symbol würde er nothwendig Madification eines Begriffes und könnte nicht mehr die ganze Gottlichkeit ausdrücken. Darum hat sich auch der Typus durch Aradition erhalten; an diesen allein darf man sich halten, und alle Wahl und Willkur muß wegfallen.

Bei der Kindheit und dem Leiden Christi tritt das Allegorische noch starter hervor, als in seinem wirklichen Leben. Im Kinde muß die Beziehung auf die göttliche Idee, die Menschwerdung dargestellt werden. Sehr mit Umrecht tadelt man es daher, daß an dem Kinde ein Ueberkindliches, ja Uebermenschliches bemerkt wird; so nuts es nothwendig sein. — Das Leiden hat man zu mildern, zu idealissen gesucht, ja derzleichen Darstellungen überhaupt, wie auch die Leiden der Martyrer, für barbarisch gehalten. Allein gerade im Untergange der menschlichen Natur offenbart sich das Göttliche um reinsten. Das echte Ideal der Kunst muß sich darin zeigen, daß das Leiden als das Leiden eines Gottes, als Leiden aus Liede dargestellt wird. Dadurch erhält es die allgemeine Beziehung auf die ganze Menschheit, durch welche es erst in das wahre Licht gestellt wird.

Gott ber Bater und die Jungfrau Maria werden ganz symbolisch und frei personisteit, doch immer so, daß sie auf die allgemeine Allegorie zu beziehen sind. Daher sind diese symbolischen Wesem mehr individualisürt, als die der Alten. — Do es ersaudt sei, diese Gegenstände durch die Lunst darzustellen, kann gar keine Frage sein. Man hat as für frevelhaft angesehen, Gott zu gestalten; eine Ansicht, die sich aus der Denkungsart des gemeinen Verstandes hersschiedt. Man glaubt, seine Idee sei unerreichdar, und scheint mithin das Dasein der Gottheit in uns selbst sür

unmöglich an Balten. Wer folche Borffellungen beat, bat weber Phantafie noch Religion, noch kunftlerische Anficht. Freilich ift jede Ibee im Bergleich mit ber Wirklichkeit unendlich. Golche Gegenstande kinnen und follen aber barges stellt werden. Wir baben vortreffliche Beisviele bavon, selbst in unserer beutsichen Kunft. Nur muß man sich dabei auf bem richtigen Standpunkte ber Kunft balten und nicht verlangen, in dem Bilde ein Portrait zu sehen, welches freilich unmbalich und ein Unding ift. Gerabe bie Absonberung der Perfon des Baters hat eine allegorische Beziehung. Er muß also bargestellt werben in ber Dreiemigkeit, ober als besondere Person und bann in ganz individueller Sandlung, 3 B. ale Beltschöpfer, ober im Paradiese; nur immer in einem gantg einzelnen Acte; benn nur baburch kann ber allgemeine Beariff für die Wirklichkeit fixirt werden. Gott. wie Christus, im Portrait barzustellen, ist Niemandem eingefallen. Nach iener Darftellungsweise aber wird mobt Riemand die jedesmalige Gestaltung der Gottheit als ein voll= mbetes Individuum betrachten, sondern nur als Personisi= cation für den besonderen Act der Darstellung.

Mit der Jungfrau Maria ist es umgekehrt. Diese ersichemt durchaus unter zeitlichen Berhaltnissen, und ist nur ein Glieb in der großen Allegorie. Soll sie für sich ein Symsbol sein, so muß sie die allerallgemeinste Bedeutung bekommen; sonst würde sie bloß historisch werden. Daher ist das Bealistren im edlen Sune bei der Jungfrau Maria nothwendig. Sehen wir die Mutter Gottes mit dem Kinde auf dem Arm, so dursen wir und keinen besonderen Moment, sondern nur das Allgemeine des mystischen Verhaltnisses densten, wenn nicht etwa eine bestimmte Beziehung auf die Ge-

schichte Shristi ausgebrück ist. So wird ja auch in der That die Jungfrau meistens aus dem historischen Zusammenschange ganz herausgehoben dargestellt. Erscheint sie auf der Blucht nach Aegypten oder in andern einzelnen Situationen der Art, so geht sie in die allgemeine Allegorie der Geschichte Christi mit auf. Als eigenthümlicher Gegenstand der Kunst aber muß sie eine durchaus allgemeine Bedeutung haben, wodurch sie der Wirklichkeit ganz entrückt wird.

Im Allegorischen des Christenthums ist alles wirklicher, distim Symbol; aber eben wegen dieser größeren Wirklichkeit ist die Beziehung auf die Idee nothiger, worin das Mystische liegt. Im Symbol hort die Beziehung des Einzelnen auf das Allgemeine auf. Es entsteht ein Gegensatzwisschen dem Besonderen und dem Allgemeinen als der Nothwendigkeit überhaupt. In der christlichen Weltansicht muß jeder Moment der Besonderheit zugleich die ganze Idee in sich sassen und auf diese zurückweisen. Daher überwiegt in der Darstellung der christlichen Lehren nothwendig das Mystische. Wo der Kunstler dies vergist, sinkt er zur blosen Versstandes oder Zeichen Allegorie herad. Er muß mystisch gestimmt sein, d. h. die besondere Aeußerung der göttlichen Thätigkeit nie ohne die vollständige Bedeutung aufsassen.

Die neueren religiös epischen Gedichte haben baher nie ihrem 3weck entsprechen können, weil die mystische Sinnessart verloren war und man gerade durch das Bestreben soliche Gegenstände darzustellen, den Rangel an innerer Rystik verrieth. Das Modewerden einer Lunstrichtung kam gerade durch das innere Gesühl eines Mangels hervorgebracht werden, und man darf mithin daraus nicht immer auf eine vorzügliche Fähigkeit der Zeit zu dieser Lunst schließen.

Die geistlichen Epopden von Milton und Alopstock, sind nicht aus mystischer Ansicht hervorgegangen, sondern, aus der Ansicht der gemeinen Welt, nach welcher die wirkslichen Allegorien zu bloßen Berstandes-Allegorien werden. Besonders Klopstack's Messias ist kein poetisches, sondernein rhetarisches Werk. Der Dichter behandelt allgemeine Bestisst unter den Bildern einer gegebenen Geschichte. Das Gedicht wird daher weit mehr gerühmt, als gelesen. Mansuch zu jener Zeit den Mangel an unsstischer Stimmungsburch poetische Darstellung zu ersehen, wie auch jehr das Drama nicht selten religiöse, liturgische Zweck erfüllen soll. Aus Mangel an wahrem Mysticismus tritt eine leere Versstandes-Allegorie an die Stelle der poetischen.

In diesem myflischen Zusammenhange können auch Als legorien porkommen, die den Charakter des Zeichens oder Bilbes an fich tragen, wenn nur ber Zusammenhana bes Ganzen bedeutend genug iff. Dabin gehört z. B. in der Malerei bas Lamm, ober bas Dreied als Beiden für bie Dreieiniakeit. Deraleichen Bilber find auf bem Bege, bie myftische Ibee in Allegorien aus einander zu ziehen, die wir in bem großen Busammenhange moftischer Darftellung die wille Bedeutung ausbrücken und baburch myftischen Werth erhalten. — Das Ueberwiegen ber Bilber und Zeichen kunbigt nicht eine lebhafte Phantasie ober große Tiefe an. Es ift gerade umgekehrt; benn bies find nur bie außersten Enben ber mystischen Darftellung, Es gilt bies von sinnlichen Bilbern, wie von ppetischen Figuren, Tropen u. bergl. welche nur bie außersten Enden der Darstellung in die Idee bineinzuziehen suchen. Verwerfen barf man jedoch jene Beis

chen nicht i wenn fie nut in den Zusammenhang der thatisgen Entwickelung der Idee verflochten find.

Mile beiligen Geschichten ber Dartorer und anderer butch bie Weligion Berberrlichter million ftets allgemeine Bebeutung burch allegorische Beziehung auf bie Gefchichte Christi erhalten, woburch much bie scheinbar gang finnlichen Begebenheiten religible und kunftlerifche Bebeutung gewinnen. Mit Unrecht bieft man bie Darftellungen ber Darte ver neuerlich für gang unpaffend, indem man bloß auf bie außere Erscheinung sab, und bie Schonbeit, nicht Die Bebeutung für bas Bamtgefet erklarte. Ein 3wiefpalt aber zwischen Bebeutung und Schonheit läßt fich gar nicht ben-Die Schönheit ift ja keine bloke Form, sondern für bie Kunft eins und baffelbe mit ber Bebeutung, die in bem Gegenstande felbst erfannt werben foll. Richt nur die gange Allegorie, auch bas Symbol geht nach jener Anficht verloren. — Darftellungen wie bie Leiben ber Martwer, find also nicht geradehin zu verwerfen; es fragt fich nur, vo fie von dem mustischen Standpunkt aufgefaßt find, ob wir dar in burch gottlichen Ausbruck die Beziehung auf bas Leiben Chrifti finden.

Selbst die reinsten und allgemeinsten Ideen geben in der dristlichen Runst mit in die Darstellung über, dagegen die alte Kunst das Schickfal oder die allgemeine Nothwend digkeit nie rein darstellen, sondern nur im Gegensate sassen kann. — Aber auch in der neuern Kunst zeigt sich ein Gegensatz und die Kunst bleibt einseitig. Ist durch Allegorie die Idee aufgelöst und die Wirklichkeit darauf bezogen, somuß doch der Moment der Gegenwart, der besonderen Wirklichkeit übrig bleiben, die sich nie ganz darin ausselbsen läst

Es bielbt seife auch hier ein Residuum; das in die allges meine Allegorie nicht mit aufgeben kann; und dieser Stoff ist die Ressonderheit des Menschen.

Betrachten wir den Menschen allegorisch in seiner hochesen Wedentung, so verschwindet seine Individualität in der Gottheit. — Es fragt sich aber, was kann die Kunsk mit ihm als einzelnem Wesen für sich anfangens Als endisches, erscheinended Wesen ist er Gogenstund der Kunsk, gebort aber in diesem Ginne dem irdischen Schonen an. Aber auch in seinem göttlichen Verhältnist erscheint er democh zusgleich als besondere Individualität, und, wie in der attent kunsk sich die allgemeine Idee von dem Symbol ablöst, so dist sich die allgemeine Idee von dem Symbol ablöst, so die sie der neueren die Wirklichkeit, das besondere Factum als ganz besonderes und gegenwartiges von der Allegoeite ab. Es muß daher eine Allegoeite statssinden, die den Kenschen auf die Kröste und Gesetzt kantsinden, die den kenschen auf die Kröste und Gesetzt der Wirklichkeit des pleht. Dadurch entsteht ein eigenes Berhöttnis des Menschen zu der Natur, das nur die christische Welt kennt.

Bei ben Alten haben sich bie Naturgesetze symbolisiert; daher wirkt in ihnen die Natur unbewußt, und nie sindet sich bei ihnen ein besonderes Gesuhl für die Natur außer der symbolischen gettlichen Bedeutung. Die Natur verlor sich bei den Alten als wirkend in der Wicklichkeit. — Wit der christlichen Sinnesart hingegen ist immer eine Sehnsucht nach der Natur verdunden, als einem Reiche, worin sich aller Zwiespalt ausgleicht, weil Alles auf Gesehen ruht, die im Zusammenhang mit dem Ganzen stehen. In dem wirklichen Leben der Neuern mußte dieser Inviespalt sich auf das lebendigste offenbaren. Daher entstand eine eigene Natur- Rystik, durch welche die Natur personissieit erscheint, aber

inalheen-allgemeinen Beziehungen under ber Fornt ber Ele: mentangeisbemund biefeelier Miastudunich be. aufalis vor

Alles was bahin gehört, ist in den neuerenkünft ziese sonderdin der deitschen, sehr betäusend inndi sehr schönarkirzeugäiste hemorgebrachti "Schonaun den frühesten. Der riche der hemoskonachti "Schonaun den frühesten. Der riche der hemoskon Beste, bei dem Minnesingern, sinder sich mitider fromunkun Welligion der hung zun Indaberei verdunden. Annker Innigkrit und Viese, übierdiesen Iwiespalt hers verdringtzi ihnt est und keine nunere Ration zuwer. And istadiese Sindesart die aufnunkere Beit durch die deutsche Kunst hindung wegangen, wosan. So ethe & Faust ein dautscher Beweis Ist.

Diefen Geworkt bertwirklichen Raturrüber ben Menschen kann fich for eoncentriren, daß sie die Indisidualität genziber Gottheit enefrembel. Dannwirdz sie zum Bosen, zum Laufalzwelches Princip daher auch bei den Deutschen und weiner Eiefe und Stunigkeit immen einer große Rolle gespielt het. Weise und bestehen in Gegensätze, je gewaltiger das Bose aufwirtt, desto inniger ift die Ueberzengung, desto wahrer, die Darstellung.

Bei den sublichen Nationen hat sich das aus diesem Campse entstehende Bedürsnis badurch offenbart, das sie die Natur selbst allegorisch genommen haben. Diese Unsicht spricht sich z. B. in Calberon's Andacht zum Kreuze aus, welches Gedicht waar Bewunderung verdient, aber nicht tief religiös und anystisch ist; denn selbst die außerste sinnliche Erscheinung zieht darin die religiösen Ideen in sich herab, so daß diese als sinnlich wirksam erscheinen. In einer solchen Unsicht kann der Zwiespalt zwischen Natur- Mystist und religiösen Ideen nie den Grad von Gewaltsam-

keit erreichen ewie inerden ibentichen Dichtungen :- Die: echtdristliche Matura Mossie sesterfich mothemendig der relier gibsen Allegorie entgegen.

Wir haben jeht Alles betrachtet; was zur Darstellung bes gettlichen Schonenzgehört, die auf bank under baren. Dieses autsteht, indem wir an einzelnen Stellen ber Wirts, lichkeit anmittelbare Offenbarung gottlicher Principien wahren nehmen. — Man glaubt gewöhnlich, bas Wunderhareliege in der Abweichung von dem Natungangerdurch gottliche Willfür. Es besteht nder nur darin, daß die gettliche Iveer sich in dem besonderen Momenter der Midskichkeit auf eigenet humlicht Weiseraffenbart.

Die Kunstidedarf der Boratiksetung eines sochen Wunsstebebaren nothwendig: Sie: with die Wirklichkeit mit der Idee sättigen, und muß daher auch den gewöhnlichen Lauf. der Wirklichkeit ist aufnehmen, daß in irgend einem einzelst nen Momente sich die Idee als ganz in die Wirklichkeit; übergehend offenbark. Der Zustand der reinen Wirklichkeit muß hierbei von dem Kunstler vorausgesetzt werden, nicht das Wunderbare der Welt überhaupt. Es ist hiermit, wie mit den Aropen und Bildern, die meistens da vorkommen, wo der Kunstler am meisten von der gemeinen Wirklichkeit ausgeht. Das Wunderbare ist immer da, wo die in die Wirklichkeit versunkene Darstellung plöstlich in das Licht der Idee geseht werden soll. Daher komme dies am häusigsten in der dramatischen Poesse vor.

Es ist nun zu betrachten, wie sich bas Wunderbare in der mythischen und in der mpflischen Kunst verschieden zeisgen muß. — Bei den Alten wird das mythisch Wunders, bare, vermöge bessen die Gottheit personlich handelt und ins

vielluselt gestaltet für, so gewöhnlichtschen, doft est gan nicht mehr uls wanderbar erstheint. Es ift daher eine ganz irrige Meinung, daß in dem alten Epos das Wumderbare eine Hauptsache fet. Daß die Getter sich persönsich in die neusche lichen Angelegenheiten mischen, gehört vielmehr zum natürzlichen Laufe der Dinge und ist etwas ganz Gewöhnliches, das daher nicht im geringsten das Sosiadt das Fraums ober Schreckens erregt.

An ber atten Kunff. ift baber bas Munberberr wielmehr bas Muflische, die nicht verschnliche Abitigleit ber Gottbeit, die bloffe Birtung ihres Begriffes in dem Bewuftfein ober bet Raturkraft. Daber nibern fich Dmina, Drafel. m. bergl. icon meht bem Bunberbaren, weit bie Gottheit bier bloß burch ihren allgemeinen Begriff in die Wiellichfeit tritt in filler, uitht perfontieber Birfamteit. Devaleichen Aenferungen ber abtlichen Thatigfeit baben baber stwas Grausenhaftes, meldies steigt, je mehr bie Wirkungen berfelben einen gang außerlichen Charafter annehmen; fo g. B. in ber Dboffer, wo bie Saute ber gefchlachteten Thiere zu brullen anfangen, - bas Allerschrecklichste im \_ gangen homer, well die Bebeutung unmittelbar die aubere Erscheinung ausmacht. - Auch bie Gottererscheinungen auf bem alten Theater burien wir bemnach nicht so betrach: ten, wie fie nach unserer Unficht erscheinen mußten. Der deus ex machina muß im alten Drama gang anders beurtheilt werben; benn es ift in ber Ordnung, bag bie Gottbeit sich versonlich und sichtbar einmischt. Beiffagungen. Oming u. bergl. haben eine weit bobere Gewalt. gleiche nur bie Weiffagungs : Scene ber Raffandra im Aga= memnon bes Mefdylos; besonders aber aus bem Schluffe

bed Bobip und bei iko loitud; wo vilde myfifc abith bann imme ibin icharditer bed antiten Wanberbaren kanne. Lernen, dan town in recht mit die die bei an bei an der bei der

In der alten Aunst ist also das Mysische das Wensderbare. In der neueren Aunst ift es amgetehrt, da die
ganze Sinnekart der Naueren auf Mysischmus gegründer,
und daher alle innere Sinwirkung das gewohnte hieb der Aunst ist. Im Sinzelnen aber wird das Wunderbare und Graufendolle nur dahn eintreten, wenn diese mysische Ard zu denten mythsch wird, d. h. zu objectiver Erscheinungsich gestaltet. Daher sind in der neueren Paesie die schenken lichen Scenen diesenigen, wo das, was wir als Gedanken im unserem Gemüthe tragen, sich als Wicklichkeit im besome deren Montent offenbart, also der Gedanke odjeckto wird. Darauf beruht das Graufenhasse von Seister erschels nungen.

Um beutlichten seinen wir dies in Shakspeare, B:
im Macbeth, wo die den Helden bedrängenden Gedanken
nach und und sind stiesenweise außere Gestalt gewinnen;
wie der Dolch, der in der Lust schwedt u. s. w. — Rur
darf das Gespensterwesen nicht zum eitlen Sput und Spaßwerden, welches geschieht, wenn das Gespenst ganz individuell als einzelnes Geschöpf erscheint, wie in der Ahnfrau.
Die Gespenster können nur dann wirken, wenn sie die tieste innere Bedeutung haben. So ist die Erscheinung des Geisstes im Hamlet nur das Wirklichwerden des den Helden
beständig begleitenden Gedankens von der Ermordung seines Baters. Er sieht alles Aeußere nur in Bezug auf seinen
hypochondrischen Seelenzustand; Alles ist ihm schwankend
geworden, und bies Eine wird ihm das einzig Objective.

Bas wirlich Realität bas, ist ihm gum Gespenst geworden, und bas Einzige, was: für ihn Realität und objectives Dasein hat, ist der Gedanke, der als sinnlich wahrnehmbares gespenstisches Wesen ihm außerlich gegenüber tritt.

Die alte und die driftliche Runft ftellen belbe Standpunite, den bes Symbols und ben Ber Mlegorie, am vollkommenfien bar: Doch find bied hiftorifche Erscheinungen, während ber Gegenfat, von Symbol und : Allegorie gang nothmendig aus ber: Ibee ber Kimft. überbamt bervorgebt. 4- Broar hat es auch unter anbern Nationen, 3. B. den Andiern, ben norbischen Bolfern. Sunst gegeben; allein bie Abremen, unter welchen bie Runft bier erscheint, zeigen teis nen fo vollfommenen Abbruck ber Gegenflige. Bei ben Sim: biern ift Runft, Philosophie und Religion noch eins unb baffelbe; wie in einem Chass burch einanbert newirrt. In ber nordischen Poesie und Runft ift alles zu sehr muns berbar geworben; Die Botter erfcheinen barin faft gang als Berven, und bie Entfernung von dem eigentlichen Mitteln smit ift mithin zu geoß! Muf Offian tann bei Betrachtung ber wesentlichen Kunftprincipien wenig Rucklicht gernommen werben. In ihm zeigt fich mehr eine Sehnsucht nach Doefie, als Poefie felbst; babei eine arme Phantafie und ein enger Umfreis ber Belt. Er fcheins Product eines: Ueberrestes ehemaliger Cultur in einem hinsichtlich seines Gulturzustandes gefunkenen Bolke, wie es die Wilben alle find.

## S. Bom irbifden Coonen.

Das irbische Schone scheibet sich von dem gottlichen und darf in der Kunst nicht damit vermischt werden. Gine scharfe Grenze muß beibe Gebiete sondern; denn die Kunst kann

nur burch Gegensate einfeltig wirken und muß sich in jedem dieser Gegensate erschöpfen. Das troische Schone muß sur die Kunst ein eigenes Gebiet sein, worin bieselben allgemeinen Principien, wie im göttlichen Schonen, die Grunde lage bilben.

Wenn bas Schöne als Gegenstand ber Kunst übershaupt Symbol im weiteren Sinne ist, so muß auch bas irbische Schöne Symbol sein, nicht Nachahmung der gemeisnen Erscheinung als solcher, sondern in sosern sich in dieser die Idee offenbart. Das Symbol wird hier nur von der anderen Seite, von der Seite der Wirklichkeit, angesehen, sosern in dieser die Idee sich nothwendig offenbart.

Hieraus ergiebt sich leicht, welcher Segenstand vorzügslich Segenstand ber Aunst sein wird. Es muß dies ein solcher sein, der die Offenbarung der Idee erleichtert, das hingegen was überwiegend in der Wirklichkeit haftet, nur unter gewissen Bedingungen zur Aunst geeignet ist. — Soll nun ein Segenstand der Offenbarung der Idee vorzugsweise günstig sein, so muß er in sich die Principien der Wirklichskeit zusammensassen; der Gegensat des Allgemeinen und Besondern muß in ihm in einen Mittelpunkt zusammensals len. Dies geschieht nur im Selbstbewußtsein; mithin ist das vernünstige, seldstbewußtsein; mithin ist das vernünstige, seldstbewußtsein; wichin ist Gegenstand der Kunst.

Andere Stoffe, z. B. Naturgegen ft ande, konnen durch allegorische Beziehung nur theilweise die Aushebung der Gegensate darstellen. Eine solche Beziehung muffen sie auf den Menschen haben, für welchen allein sie Bestande theile der Natur sind. Eine kunkterische Alegorie stellen sie aber durch sich seibst nicht dar; denn in dieser ist jedes der

Entgegengeseiten völlständig die Bedeutung des anderen. — Die Gegenstände der Natur sind mithin nicht Gegenstand der Kunst, so daß sie wirklich sin sich und im vollen Sinne des Wortes. Allegorie wären. Sie beziehen sich nur auf den gemeinschaftlichen Mittelpunkt des Selbstdewußtseins und sind in diesem Sinne allegorisch, können aber auch symbolisch gefaßt werden; indem in jedem Naturwesen sich der Begriff der Gettung vollständig offendart. Die Natur hat also auch eine symbolische Bedeutung und kann eben sowohl, wie der Mensch, Allegorie oder Symbol sein. Hierin siegt also der Unterschied zwischen dem Menschen und den übrigen Naturgegenständen nicht.

Der Mensch aber ist vorzugsweise Segenstand der Kunst; die anderen Naturgegenstände sind es nur bedingungsweise, und zwar in zwei Fällen: 1) in sosen sie sich auf das venschliche Selbstdewußtsein beziehen, 2) als besondere Stufen des harmonischen Zusammenhanges, also in Beziehung auf ein Weltganzes.

Der Gebanke ober Begriff auf ber einen Seite erscheint als bas Reich bes reinen Allgemeinen; die wirkliche Natur auf der andern Seite hat immer den Charafter der Besonderheit, weil sie nur unter Beziehungen besteht. In diesem Sinne erscheint in der Aunst die ganze äußere Natur als Besonderheit, und ihr gegenüber tritt der reine Begriff als das Allgemeine. Werden diese beiden Gebiete so von einsander abgelöst und einander entgegengesetzt, so entsteht auf dieser Seite die Darstellung wissenschaftlicher, moralischer, technischer, philosophischer Gedanken, in welches Gediet die eigentliche did aktische Poesie gehören würde, wenn es überhaupt der Aunst gestattet wäre, den Gedanken unads

hängig bangufiellen Auf: jener Gekte chat bagegen bie beschweißender Poesse ifrem Sig, die jedoch nach bem Gesagten an sich ein Unding ist. Die bidaktsche Poesse ist aber oben so wenig eine wahre Aunst; denn der blosse Begriff dam abgesondert vom Selbstdewußtsein nicht symbolisch im allgemeinen Sinne sein.

Es kann mithin nichts Schones in ber Birklichkeit ceben außer bem Gingelnen, bas in feinem vollen Ginne Inbivibualität ift; und bies ift einzig und allein ber Menfc. In biefer Judividualitat allein bat die Schönbeit ühren Sis. Die Schönheit des Weltspstems ift von ber wirklichen Runft burchaus unabhancia und fann nur von einem boberen Sefichtsvunkte aus als Schönheit aufgefaßt werben. - Die Ibee rein als folde schon barzustellen, ift ber Kunft verfagt; bem biefelbe kann als reine Ibee nie ihr eigenes Symbot fein; dies tann fie nur in der Wirklichkeit. Runftlerische Darftellungen, welche bie Ibee bes Beltgangen ober ber Gottheit ohne Birklichkeit ausbruden wollen, find keine Runfimerte mein, tonbern entwirbigen bas Dargeftellte que aleich mit ber Kunst. — Goll bas Irbische Gegenstand ber Runft fein, so muß es individuell fein; und bies ift allein ber Menich.

hier entsteht nun wieder der Gegensatz zwischen Idee und Wirklichkeit. Beide Seiten mussen sich durchdrüngen, wenn der Mensch schon sein foll; daraus aber erwächst ein Widerspruch der Elemente, den die Aunst zu heben hat. Auf diesem Widerspruche beruht der Gegensatz von Charakteristik und Idealität und die Streitfrage, welches von Bieden das Bestimmende sein musse. Die Andanger der Idealität wollen die Wirklichkeit idealisket, nicht nachgeahmt haben; die Charafteristiker hingegen behaupten, die Beziehung auf höhere Ideen versähliche nur die Treue und Lebendigkeit der Darstellung; jeder Gegenstand musse in seinem bestimmten Charakter dargestellt werden, dessen Schärfe gerade die Kunst über die Natur erhebe, da in der Natur der Charakter sich nicht rein zeige.

Fassen wir die Behauptung beider Parteien in den Sat zusammen: "die Idee muß Princip der Wirklichkeit sein", so sind Idealität: und Charakteristik eins und dasselbe. Ein wesentlicher Unterschied ist zwischen beiden nicht, sondern nur ein Unterschied des Standpunktes, se nachdem ich den Gegenstand von dem Standpunkte der Beziehungen der Wirklichkeit, oder von der Seite der Idee ansehe, welche sich in der Wirklichkeit in die Gegenstige berselben sondern, und lebendiges Princip derselben werden muß.

Ibealität und Charakteristik sind also an sich dasselbe. Ob eines oder das andere überwiegt, kommt nur auf den verschiedenen Standpunkt der Kunst an. — Das Charakteristische ist immer einseitiger, als die Idee; es ist aus der Wirklichkeit entnommen, die auf Gegensähen beruht, und ist daher mehr allegorisch, dagegen das Ideal mehr symbolisch sein muß. Wählen wir ein Beispiel aus der Sphäre des Göttlich Schönen. Gottheiten, die abstracte Begriffe bezeichnen, erscheinen mehr in besonderer Handlung, weit sich in ihnen das Symbol ins Allegorische verliert. Soll das Idealisirte als Wirklichkeit erscheinen, so muß es in seiner symbolischen Beschaffenheit zugleich. Charakter überzhaupt, Charakter einer Gattung sein. Hierauf beruht die ganze Idee der griechischen Heroenwelt. Um ganz Symbol zu werden, muß das Ideal Charakter überhaupt werden,

ver sich zwar in besonderer Handlung entwidelt, jedoth allgemeinere Bedeutung behält. Gharafter und Schissfal fallen baher in der alten Welt ganz zusammen.

Die worherrschende. Charafterifie ift. gang ellegorifde. Indem fie fich in eingelnen Momenten ber Abatigleit außere. kann in diesen bas Symbol ober bie Ibee nicht erhalten werben, wenn fich nicht biefe Momente auf allgemeine Beariffe beziehen. Man muß baber 3. B. einzelne Perfonen aus Shakweare's Studen nicht an und fur fich ihrem Chas rakter nach beurtheilen, fondern immer nach ihrer allegoris schen Beziehung auf ben Mittelpunkt bes Gangen. Beit bie Charakteristif überwiegend allegorisch ift, so muß fie fich nothwendig gang ins Allgemeine verlieren. - Das Allegos rifche zeigt und die Wirklichkeit weit mehr in ihren Gegens faten, bas Symbolische mehr, in sofern fich in jebem Domente berfelben die Idee abschließt. In der Allegorie ist bie 3bee nur ber Schluffel ber Beziehungen, ber allgemeine Gebanke. - Die Charakteristik kann baber mehr ins Innere ber Ibee eindringen, weil fie biefelbe zerlegt; mabrend bas sombolische Ibeal uns die Ibee in ihrer vollkommenen Gegenwart barftellt.

Im Idealischen sehen wir mithin die Idee am vollskommensten in ührer unmittelbaren Erscheinung. Das Ideal soll aber die Idee nicht als reinen Begriff darstellen, wosdurch es zu einer bloßen Formel werden würde; sondern die Idee muß in ihrer vollen Gegenwart, in ihrem abgesschlossenen Dasein ausgesaßt werden. — Die Charakteristik sängt bei der Wirklichkeit an, entsaltet uns aber desso mehr die Idee als das reine Innere derselben, und sührt uns in ihre Aiesen weit mehr ein, als die symbolische Kunst irgend

vermag. — Die Kunst ber Alten saßt ben Menschen rein menschlich, und boch als vollen Ausbruck der Idee auf. Nichts geht hier in die Tiese ber Idee; die abgerundete Vollendung ist Zeugnis ihrer Gegenwart. In der neueren Poesse hingegen, z. B. bei Shakspeare, werden wir durch die Resserion, durch die Darlegung des Innern des Menschen weit tieser in das Innere der Idee selbst eingessubet.

Die meisten neuern Techniker waren Charakteriftiker. Es ist über Ibealität und Charakteristik viel gestritten werden, worüber man besonders das Athenaum, die Propplaen und Fernow's Schriften nachsehen nuß.

Wir haben jett bas irdische Schone nach ben Gesichtspunkten ber Natur und ber Individualität, ober ber Nothwendigkeit und ber Freiheit zu scheiben, wonach auch hier Symbol und Allegorie sich sondern mussen.

Wenn ein Einzelnes ben Begriff ber Gattung überhaupt ausdrückt, so stellt die Aunst die Ibee auf dem Standpunkte der Natur dar. Die Art der Aunst, welche auf
die Natur sich gründet, wird daher das Irdische norzugsweise als Geschmäßiges bilden. Daher erscheint im Augemeinen das Irdische in dieser Runst nie als das Außerorbentliche, als etwas für sich Bestehendes, Individuelles; sonbern es enthält immer zugleich und vorzugsweise den Ausbruck einer allgemeinen Regel. In den Werken dieser Kunst
herrscht daher das Aussehen der Regelmäßigkeit vor, und
diese Beschassenheit verleitet die Meisten, die dußere Erscheinung der Naturgesetz als die Grundlage dieser Kunsk zu
betrachten, z. B. in der alten Plastik immer nur von der
physischen Beschassendeit des menschlichen Könpers auszugehen. Von der Beodachtung der natürlichen Gesetze aus

kann man aber unmöglich zu einer wahrhaft kunstlerischen Ansicht gelangen. Die alten Kimstler selbst mußten oft von den Regeln abweichen, die sich durch empirische Beobachtung ergeben, worüber man Bemerkungen von Nicolas Poussin in Beziehung auf den Apoll vom Belvebere hat. Es sinden sich sogar absichtliche Abweichungen von dem Gleichmaße der einzelnen Theile, die der Gedanke nothtwendig machte, nach welchem sich Alles bestimmen umß, in sosen sich in der dargestellten Person ein Weltgesetz oftenbart.

Die Anntomie ist also nicht die einzige Richtschrar dies ser Kunst. Giebt man sich dem Resultate der außerlich erscheinenden Regelmäßigkeit hin, so artet die Kunst in steise Verknupfung einseitiger Vormen aus, wie dies wirklich durch Verkennung des Wesens der alten Kunstwerke und blosses Hasten an den Formen gescheben ist. Das Princip der alten Kunst erstarrt so zu etwas ganz Wechanischem. Das hin ist es besonders dei den Franzosen auch in der bildenben Kunst gekommen, indem man alle Individualität durch Gesemäßigkeit zu vermeiden suchte.

Auch für die allegorische Kunst, in welcher das Prinseip der Individualität vorherrscht, giebt es eine Aussatung. Indem die Besonderheit sich auf das Allgemeine bezieht und dasstelles dedeutet oder den Begriff reprasentiet, muß sie sich über die gewohnlichen Dinge erheben und die gemeine Besonderheit übertressen, mithin als das Außersordentliche erscheinen. So zeigt sich auch hier eine eigensthunliche Beschaffenheit des Kunstwerkes, die uns zumächstanzieht. Zeichnen sich die Werke der symbolischen Kunstdurch Regelmäsigkeit und Harmonie aus, so ist das Chas

rakteristische ber allegorischen Kunstwerke bas Auffallenbe, Außerordentliche, Individuelle.

Hieraus kann leicht bie Tauschung entstehen, als lage bas Besentliche in bem Auffallenben bes einzelnen Dinges Dieses aber kann nur bann reizen und anziehen, an fich. wenn bas Gemuth fich in einer gewiffen bafur geeigneten Stimmung befindet. Go wird ben Liebenben ein iconer Korper, ben Heroischen ein scharfer Belben : Charakter angie: Das Anziehende in biesem Sinne nennen wir bas Interessante, worunter mithin bas nicht bloß objectiv, fonbern mit bestimmter Beziehung auf unsere besondere Se muthoftimmung auffallend Hervortretende zu verstehen ift. Wenn in ber alten Kunft die steife Regelmäßigkeit die Kunft tobtet, so ift ber gefahrtichfte Feind ber neueren ber Song jum Interessanten, welches ber mahren Runft burchaus ju wider ift. Dies fühlte ichon Kant, indem er fagte, bas Schone muffe ohne besonderes Interesse gefallen.

Wenn das Auffallende uns bloß als interessant anzieht so werden wir aus der reinen Sphäre der Kunst in die des gemeinen Lebens hinabgezogen, wo sich freilich die Meisten besser besinden; daher denn in der That das Interessante oft über das Schöne den Sieg davon trägt. — Das Interessante hat neuerlich die Kunst auf erdarmungswürdige Weise verfälscht, wie sich in einer förmlichen Geschichte dieser Aussartung nachweisen ließe. Auch die wahrhaft schönsten Gegenstände kann man gleichwohl nach dem Gesichtspunkte des Interessanten auffassen, und dies thun in der That die Meissten, indem sie Alles auf ihre subjective Gemüthöstimmung und ihren persönlichen Standpunkt beziehen.

Es fragt fich nun, ob bies nothwendig ift und ob es

Stoffe giebt, bie ihrer eigenthumlichen Ratur gemaß von ber Darstellung bes Schonen ganz auszuschließen finb. Diese Rrage ift fcon burch Ariftoteles veranlagt, welcher behauptet: burch bie Kunft werbe Alles schon und felbst bas im wirklichen Leben Wibrige, 3. B. Leichname und bergl., werbe angenehm. Leffing hingegen will eine materielle Grenze ziehen, indem er bemerkt, es gebe Gegenstände, bei beren Unblid ber physische Widerwille uns ben Standpumkt bes Schonen unmöglich mache und ben kunftlerischen Gemuthezustand zerftore. Er rechnet babin besonders das Ekelhafte, mas z. B. Uebelkeit hervorbringe. das Allerwidrigste und Abscheulichste wird von dem kunft Ierischen Standpunkte aus etwas anderes. In Shakspeare kommen die schrecklichsten Greuel vor, die uns im Leben ben außersten Abscheu erregen und uns emporen murben; in bem Busammenhang aber und von bem richtigen Standpunkte aus werden sie kunstlerisch schon. Wenn wir freilich bei Beaumont und Fletcher bie Absicht seben, burch bas Ekelhafte felbst zu wirfen, so bort bie funftlerische Stimmung auf, oder sie war vielmehr niemals ba. In Natur= lichkeiten ift feiner weiter gegangen, als Ariftophanes; allein auf seinem Standpunkte und bem Standpunkte seiner Beit brachten biese Dinge eine andere Wirkung bervor, als beut zu Tage, wo wir uns erst burch kunstliche Operation in bie richtige Stimmung verfeten muffen.

In Rudficht auf das Material ist also nichts von der Kunst ausgeschlossen. Nur giebt es freilich so gemeine Gegenstände, daß es uns schwer wird, uns dei ihnen auf den kunstlerischen Standpunkt zu stellen. An sich aber kann kein Material verworsen werden. Es kommt Alles auf die Nas

tionalität und ben Stand der sinnlichen und sittlichen Sultur an; in dem Material an sich kann kein Entscheidungsgrund liegen, der es ausschlösse. Die einzige Regel ist, daß Alles vom Standpunkte der Aunst ausgesaßt werde; ist diese beobachtet, so ist das Interessante nicht edler sur die Kunst als das Widerwartige und Ekelhafte.

In ber alten Runft ift bas Regelmäßige, Barmonische ber herrschende Grundzug; im Geistigen Rube, Harmonie, Gleichmuth: im Korperlichen Bufammenstimmung, Berbaltnif, leichte Ueberficht. Das Wichtigste ift ber Ginflug Diefes Standpunftes auf die Gegenstände felbft, welcher fic barin außert, bag bie Alten immer von bem Begriffe ber Sattung ausgeben, und bas Auffallenbe, Seltsame ihnen verhaßt ift. Jebe Abweichung von der wefentlichen Befcaf: fenheit ber Gattung zieht ben Untergang nach fich; wer aus ihren Gefegen heraustritt, ift verloren. - Diefe Sinnesart finden wir im ganzen Alterthum; fie ift ber Grund ber republifanischen Staaten, ber Grund, warum bie Griechen undankbar gegen ihre großen Manner waren. Sinnesart nun beruht in Beziehung auf die Kunft 1) ber Umfand, daß ber eigentliche Gegenstand ber Runft die Se roenwelt ift; 2) ber tragische Charafter aller Darstellungen, in fofern fie fich bem wirklichen Leben nabern.

Die Welt ber Herven ist der gewöhnliche Stoff für die Runstwerke der Griechen, sowohl die plastischen, als die poekschen, namentlich die dramatischen. Dies rührt daher, weil in dem Symbol als Ausdruck des Gesehes der Gattungsbegriff mit der Idee zusammenfällt. Dieser mußte sich vermöge der symbolischen Beschaffenheit nothwendig in wirklichen Personen darstellen. Die Hervenwelt nun ist das Weltall

symbolisch betrachtet, die Gotterwelt als vorbilblich barges stellt. In jenen Wesen tritt die menschliche Gattung verstlart auf in ihrer ganzen Fülle und Vollstandigkeit. Bieles dei uns ganz Geschichtliche versehen daher die Alten in die Beit der Heroen, weil dieser Gattungsbegriff unmöglich so in die wirkliche Gegenwart eingreisen kann.

Die Alten wandten baber in der Regel weber hiftorifche, noch fingirte Begebenheiten und Personen als Stoff fur bie Runft an. Den fingirten Personen hatte bie Rothwendigkeit gemangelt; fie wurden als etwas Bufalliges erschienen fein. Der Tragifer Agathon mar ber erfte. welcher bem Drama fingitte Personen gab. Die historischen Gegenstände griffen für fie viel zu sehr in bas wirkliche Les ben ein; fie waren ihnen zu interessant, als bag fie tunftles risch hatten sein konnen. Nichts, was an fich Ibee ift, konnte ben Alten als unmittelbar wirklich erscheinen. Den Staat felbft mußten fie im Lichte ber Beroenwelt betrachten, um ihn ehrwurdig zu finden. Etwas unmittelbar Gegempartiges als beilig zu achten, waren fie nicht fabig. Defibalb murben bie bistorischen Borftellungen seit ber Tragobie bes Phrynichus "bie Einnahme von Milet" in Athen verboten.

Sobald das heroische Princip mehr das Individuelle ausdrückt, geräth es in Widerstreit mit der Nothwendigkeit und diese verwandelt sich ins Schicksal. Dieses Heroensthum zeigt sich im Drama in seiner vollen Thätigkeit und in seiner Ausschliebeng. Die Person fällt durch ihre Einzelheit dem Schicksal zum Opfer; die Gattung aber tritt ihr als das Bleibende unter der Form des Chores nothwendig entgegen.

Das irbische Schone auf bem Standpunkte ber Inbis

vidualität zeigt fich als Außerorbentliches, Individuelles. Wie vor ihrer gefährlichsten Klippe aber hat fich die neuere Runft babor jur huten, bag bies nicht jum Intereffanten verleite. Auch bas Personliche, Individuelle barf nur bargestellt werben als Offenbarung eines allgemeinen inneren Bas an bem besonderen Charafter ausgezeichnet Gefeges. ist, muß, nicht von seiner blogen Erscheinung, sondern von ber Offenbarung ber Ibee in ihm herrühren, die in ber allegerischen Kunft nur unter gewissen Beziehungen geschehen kann. — Zusammenhäufung außerer Angewohnheiten zur Charafterschilberung ist eben so widerfinnig und verkehrt, wie bas Berleihen einer besonderen unterscheidenden Gigenschaft. Alle solche Eigenschaften sind immer nur Kennzeichen für bie gemeine Erscheinung. Was moratisch, politisch, ober in irgend einer anderen Beziehung ausgezeichnet, ift nicht schon beswegen ein schicklicher Gegenstand ber Kunft. Diese muß barftellen konnen, wie fich in bem Individuum die allgemeine Ibee des menschlichen Lebens offenbart. Gerade bie ebelften Charaftere zeigen fich oft am meiften ben menfchlichen Schwächen und ber Nichtigkeit ber Erscheinung unterworfen, und erliegen baber bem Schidfal.

Was in der alten Kunst die Welt der Heroen ist, sehlt in der neueren Kunst ganz. Solche Verschmelzung der Wirklichkeit mit der Idee kann in der neueren Sphäre nicht gebacht werden, weil dazu die Aushebung der Allegorie gehören wurde. Daher sindet sich in der neueren Kunst immer der Gegensas von historischen und fingirten Perssonen; sie nimmt ihre Gegenstände aus der Geschichte, oder ersindet sie, und verräth durch das Dasein dieser beiden Gebiete ihren allegorischen Charakter.

Man verkennt gewöhnlich die Bedeutung von beiberlei Personen, indem man unter der historischen Person sich meisstens die merkwürdige, bekannte denkt, unter der fingirzten eine solche, die der Künstler nach Willfür ausstattet. So werden denn beide zum Behuf des saden Idealisirens gebraucht; die historische oft des bloßen Denkmals, der Erzinnerung wegen, was man denn vaterländische Kunstnennt.

Eine historische Begebenheit hat als einzelnes Factum, als besondere Geschichte 1) den Charakter der Zusälligkeit, 2) den Charakter der allgemeinen Bedeutung, in sosern sie an sich durch ihre eigene Bedeutung gilt. Beides macht aber die historische Begebenheit noch nicht zum Gegenstande der Kunst; das Zusällige gehört der einzelnen Erscheinung, die Weltbegebenheit der Weltgeschichte an. — Die Kunst verlangt, daß in jedem Momente die Idee des menschlichen Lebens und Geschickes ausgesaßt werde. Ist daher die historische Begebenheit eine typische, sessssehende, so kann sie nur dadurch kunstlerisch werden, daß das allgemeine Schicksalder Welt darin erblickt, und diese Idee betrachtet wird als der Schlüssel zu dem bestimmten historischen Zusammenhange, in welchen die Begebenheit gehört. Daher müssen viele Bezgebenheiten in einen Punkt zusammen gesaßt werden.

Soll die historische Begebenheit zum Stoff für die Kunst sich eignen, so mussen wir ferner gewohnt sein, auf dieselbe als auf etwas Geläusiges unsere Gedanken und Gefühle zu beziehen. Es darf keine obscure Begebenheit sein, die mit Willkur gewählt ist, um erst durch die Aunstdarstellung im Gedächtniß der Menschen wieder angefrischt zu werden. Dies ist eine ganz versehlte Tendenz. — Die beutsche Kai-

fergeschichte wurde als passender Segenstand für die kunstlerische Darstellung erscheinen; Provincial-Seschichten hinge gen können durch die Kunst nicht lebendig sür uns werden. Nie darf das Material vorzugsweise Iwed des Kunstwerkes sein; wir mussen pielmehr schon gewohnt sein, auf dasselbe als ein bekanntes unsere Gedanken zu beziehen. — Das größte Muster historischer Kunstwerke aus allen Zeiten und Völkern sind die historischen Stuck Shakspeare's. Die Begebenheiten sind national, in dem großen Zusammenhange gedacht und als Offenbarung der Wee des menschlichen Schicksläs überhaupt dargestellt. Auch waren die Stosse zur kunstlerischen Darstellung geeignet, da sie an sich nicht den Charakter des gemeinen Ledens tragen.

Wer historische Segenstande barstellen will, muß sich eng und treu an die Geschichte anschließen und diese nur aus dem rechten Gesichtspunkte betrachten. Das Typische der Weltbegebenheit kann nur dann Bestand haben, wenn man das historische ganz unverandert läst. Das Idealistren durch Veranderung gewisser Umstände ist eine arge Verirrung, und die Williar des Kunstlers nimmt dem Gegenstande die Energie. Der Kunstler verrath, daß er zu schwach war, die Wirklichkeit in ihrer ganzen Bedeutung für die Kunst auszusassen.

Diesen Vorwurf muffen wir namentlich Schiller matchen, ber wie die meisten neueren Dichter nicht im Stande war, einen historischen Gegenstand rein aufzusassen. Das Hineinslechten von Liebesgeschichten, wie die Episode von Max und Thekla im Wallenstein, erscheint oft als etwas ganz Fremdartiges. Auch Wallensteins Charakter ist nicht treu geschildert, sondern modisteirt, um ihm eine allgemein

menschliche Bebeutung zu geben. Dies ist aber überstiffig, wenn nur der Dichter den historischen Moment ganz versteht und durchdringt; er bedarf dann keiner eingestochtenen Motive aus dem gemeinen Leben, um die Sache interessant zu machen. — Gothe's Egmont ist noch mehr aus Wirkstichkeit und Fiction zusammengeschmolzen; doch empsinden wir dies weniger, da das Ganze zur bloßen Fiction gemacht ist, worin die Geschichte völlig verloren geht. Das ganze Stück ist ein bloßes Bild, eine Allegorie, worin sich der dramatische Sinn ganz auflöst; denn das Dramatische muß in der treuesten Wirklichkeit ausgefaßt werden.

Shakspeare hat Schritt vor Schritt bie Geschichte vor Augen, idealissit nie eine historische Begebenheit und verändert nichts. Das Ideale in seinen Darstellungen rührt nur daher, daß er die Krast hatte, die gegebene Erscheinung gänzlich als Offenbarung der Idee aufzusassen. Wir nehmen das innere Leben der Idee selbst wahr, belauschen unmittelbar die Handlungsweise der Borsehung, um so deutlicher, je unverfälschter die Wirklichkeit vor und steht. Iede Fiction hebt diese Wirkung unsehlbar aus.

Fingirte Personen kann die Aunst im umgekehrten Sinne brauchen, indem sie ums in ihnen zeigt, wie das allgemeine Schicksal des Menschen eben das ist, was ums in jedem Momente des Lebens begegnet; wie in Beziehung auf dies allgemeine Schicksal alle Beispiele gleich gelten. Die singirte Begebenheit ist ein Beispiel aus vielen, mit welchem wir alle übrigen menschlichen Begebenheiten, in Beziehung auf das menschliche Loos überhaupt, als gleichbez deutend erkennen. Hier ist also am wenigsten erlaubt, durch Zusammenhäusung aller möglichen Bollkommenheiten

etwas Außerordenttiches darzustellen. Es zeigt sich in diesem Bestreben nur die Eitelkeit des Dichters, der sich in seinen Augendhelden selbsigefällig bespiegelt, und es entsteht so das gemeine Interessante, das geschrlichste Gift für die Kunst.
— Gerade singirte Menschen müssen in der Linie eines Durchschnittes genommen werden, mithin als gewöhnliche wirkliche Menschen erscheinen, nicht als außerordentliche, die wir nur glauben, wenn sie geschichtlich sind. Aber gerade der gewöhnliche Mensch muß zum treuen Abdruck der Idee des Menschen überhaupt werden, und in sosen kann auch das Außerordentliche hier vorkommen mit Zurücksührung auf den allgemeinen Mittelpunkt des Durchschnittes.

Much in biefer Sinficht ift Shatspeare bas beut: lichste Beispiel. Seine fingirten, ober von ihm aus ber Tradition in Erdichtung verwandelten Tragodien zeigen uns ben Durchschnitt bes gemeinen Lebens; aber er gelangt von ba aus an bem Kaben bes gemeinen menschlichen Schicksals bis an die außersten Grenzen ber Menschheit. So ist Samlet burchaus fein außerorbentlicher Charafter; bie ganze Rataftrophe ruht auf ber Schwäche, bie alle gewöhnlichen Menschen treffen kann: daß fie eine vortreffliche, als nothwendig erkannte Handlung sich vorsetzen, durch ihre eigene Reflexion aber zu einer Feigheit erschlaffen, welche fie an ber Ausführung hindert, indem sie sich scheuen, durch die Ausführung bem Vorsate ben idealen Charafter zu nehmen. Diese moralische Feigheit macht bie Grundlage bes Samlet qus. Wie weit weiß aber ber Dichter von dieser Linie des gemeinen Lebens aus bis an die außersten Grenzen bes Aurchtbaren zu gelangen! - Eben fo find in Romeo und Julie die Situation und die Hauptpersonen nichts Außerorbentliches; es ist vielmehr eine alltägliche Natürlichkeit barin. Das Verhältniß ber beiden Liebenden entsteht zusfällig, als eine ganz gewöhnliche Ballbekanntschaft durch bloßen Andlik auf dem Feste, nachdem Romeo schon von einer andern heftigen Liebe ergriffen war. Juliens Erzieshung durch Aeltern, Amme, Beichtvater, Alles ist ganz geswöhnlich und aus dem gemeinen Leben gegriffen; auch der Jungling weichlich, unentschlossen, schwach, kurz durchaus kein ausgezeichneter Charakter. Und nun sehen wir aus solchen gemeinen Verhältnissen Begebenheiten entstehen, in denen sich das ganze menschliche Schicksal und die Nichtigkeit aller menschlichen Dinge offenbart.

Die Gegenstände burfen in ber neueren Kunst nicht in bem Sinne symbolisch sein, bag in jedem einzelnen ber ganze Begriff, die Idee felbst angeschaut wird. Das Schone felbst muß burchaus charakteriftisch aufgefaßt werben, und was man gewöhnlich bas Ibeal nennt, kann hier nur in ber Beziehung bes besonderen Charafters auf bie Ibee ber gangen Wirklichkeit, bes Menschen überhaupt befteben. Charafteristik ift hier die Sauptfache, aber eine ibeale Charafteriftit, Die in ber Beziehung bes einzelnen Charafters auf die Sbee bes menschlichen Charakters überhaupt gegrunbet ift. Die außeren Motive find hier solche, die bas Indis viduum als besonderes treffen. Deghalb muß in ber neues. ren Runft bie Leibenschaft überwiegende Bebeutung baben, z. B. die Liebe, worin sich die ganze Individualität in ber Richtung auf einen bestimmten 3wed erschöpft. Man barf aber biefe Motive nicht in bas Interessante verwandeln, indem man fie selbst als bas Allgemeine auffaßt. Die Idee bes besonderen menschlichen Geschickes muß im Verhaltniß zur Ibee überhaupt gedacht werben, und der einzelne Charakter muß die wirkliche Eristenz erschöpfen. — Die Reneren irren fast immer, indem sie eine befondere Leideuschaft als das Allgemeine ansehen, worauf das Wesen der Sache beruhe, da sie doch nur der Moment ist, worin sich die Eristenz erschöpft.

Aus biesem Berhaltniffe entfteht ein Gegensat zwischen ben besonderen Aeußerungen bes Charafters und bem all gemeinen Begriffe, worauf er zu beziehen ift. Die Liebe ober irgend eine andere Leibenschaft ift nur bas besondere Motiv. Eben so gut konnen aber auch allgemeine Beariffe, 3. B. Patriotismus, politisches Interesse u. bergl. bas herr schende sein, ale basjenige, was ben gegenwartigen Stoff in seiner Wirtung bestimmt. In beiben Rallen geboren biese Motive immer nur ber Wirklichkeit an; Die Idee bes Grundverhältniffes ber menschlichen Eristen, macht ben inneren Dit telpunkt auch bes besonderen Charakters aus. — Go ift in Romeo und Julie das herrschende Motiv die Liebe. Der reflectirende Berftand fieht nun bies Stud als bloge Berberrlichung biefer Leibenschaft, und biefe als bas Wefent liche barin an, woburch benn mur bas Interessante entstände. Die Liebe ift aber bier mur bas Bestimmente ber wirklichen Erscheinung: ber hobere Gebante ift tein anderer, ale bet befiandige Gegenstand ber Runft: bas Berhaltniff bes Denschen zu der gottlichen Ibee und bie Vernichtung beffelben gegen biefe.

Auffallender noch als Beweis, daß and allgemeine Motive nur das Bestimmende der Eristenz sind, nicht das Besentliche des Kunstwerkes, ist das Spanische Dramamorin die Motive der wirklichen Epistenz ganz abstract als

allgemeine Begriffe aufgefagt werben, die ein gewiffes Spftem ausmachen. Die Begriffe von Religion, Ehre; Liebe werben bier ganz abstract genommen; ihr Zusammenbana ift schom vorbereitet und ein für allemal fertig; jeder einzelne Kall muß sich accommobiren. Eine solche Gesetzung über bie Existens ist fur ben Runftler barum febr gunftig. weil er nicht notbig bat, ben Begriff erft zu entwickeln Thoricht ift es aber, zu glauben, daß die spanische Poefie besonders allgemeine Begriffe, wie Chre, Religion, Liebe, zu verherrlichen trachte, und beshalb vorzüglicher fei, als jebe andere; aus welcher falschen Vorstellung die neuere Schwarmerei für die spanische Kunst bervorgegangen iff. Diese bestimmten Stoffe, Die ber Eristenz ben Charafter geben, find nicht bas Wefentliche, wovon bie Runft ansgeht. Diefes ift eben biefelbe allgemeine Ibee, welche nur burch die Entfaltung an gewissen Begriffen in die Birklichfeit verfest wird.

Mag also der Charakter durch besondere Leidenschaft, oder durch abstracte Begriffe bestimmt werden, so dienen beide nur zur Bestimmung der Wirklichkeit; der Kunst aber nur in sofern, als darin eine Entwickelung der Joee liegt.

— Dabei darf man die Ides nicht als von der Wirklichkeit gesondert benken, wie dies in der Kunst der Alten der Fall ist. Hier wird vielmehr eben wegen senes Segensages die Idee selbst immer in ihre Beziehungen ausgelöst, und das dunch der ganze Standpunkt allegorisch.

Vergleichen wir das Schickfab, wie es in ber neuesten und in der alten Kunst erscheint, so sinden wir es in jener in einer befonderen Gestalt, durch besondere Gestellungen entfaltet, die sich aus dem indis

viduellen Charakter schöpfen lassen, so das auf diesem Standpunkte der Charakter selbst das Schicksal ist, während bei den Alten umgekehrt das Schicksal der Charakter ist; denn es allein bestimmt die Besonderheit des Menschen. — Sogeht des Dedipus ganzer Charakter nur aus dem Schicksal hervor, welches über ihn verhängt ist. Das Einzelne ist dei den Alten nur Symbol, d. i. momentane Offenbarung der Ides.

In der neueren Kunst hingegen macht der Charakter das Schicksal des Menschen. Seine individuelle Beschassenheit ist die Ursache seines Berhaltnisses zur Idee. Daher sangt Shakspeare immer mit dem Charakter und der besondern Situation an und läßt daraus das Schicksal sich entwickeln. So geht im Hamlet die eigentliche Entwickelung der Begebenheit aus dem Charakter der Persönlichkeit des Prinzen hervor, die ihm im Schwanken zwischen dem Borsat der That und deren Aussuhrung halt und seine Bestimmung zum Helden zu Grunde gehen läßt. Eben so tritt in Romeo und Julie, wo die individuelle Leidenschaft der Liebenden gegen den Streit der beiden Häuser sich ents wickelt, die Persönlichkeit dem Schicksal trogend entgegen.

Diese Wirklichkeit ist aber zugleich Entsaltung, ber Ibee und muß als solche aufgesaßt werden. Je mehr ber Charakter entscheidet, je mehr in der einzelnen Persönlichkeit der Duell der Begebenheiten ist, desto mehr muß die Beziehung allegorisch sein. Je mehr hingegen allgemeine Motive wirken, desto mehr gehen beide Seiten in einander über.

Für ben ersteren Fall ift besonders Richard III. ein gutes Beispiel. Bon dem individuellen schroffen Charakter geben hier alle Begebenheiten aus. Eben beswegen abet,

weil die besonderen Motive sich nicht auf eine allgemeine Regel zurücksühren lassen, da die ausgesuchtesse Bosheit einzig dassehut und nur historisch vorkommen kann, muß das Berhaltniß dieses Charakters zu dem allgemeinen Loose der Menschheit durchaus allegorisch ausgesaßt werden, und dieses kann nicht in den Charakter selbst ausgehen. Daher ist in der That das Ende rein allegorisch, und dieser Schluß hier ganz unerlässlich. Ein so einziger Charakter konnte nur durch bestimmt ausgesprochene Allegorie auf die Idee bezosgen werden.

Se mehr hingegen ber Charakter als Wirkung allgemeiner Begriffe erscheint, besto mehr muß sich die Ibee zerssehen und in einzelne Motive trennen. Daher rührt in Shakspeare'schen Stücken dieser Art die Menge der einzelnen Betrachtungen und Gelbstgespräche. So im Hamlet und im Macheth, wo die Charaktere als Beispiele unter alls gemeine Begriffe gesaßt werden.

Der Charakter ist hier mit dem Schickal dasselbe, und die Entwickelung besselben stellt uns das Verhaltnis des Renschen zur Idee dar. Nur wo der Charakter Princip der ganzen wirklichen Erscheinung ist, kann er so überwiegen, daß er das Schickal bestimmt. Dies ist in den Bahlverwandtschaften, dem größten tragischen Rosman, der Fall, wo Alles vom Charakter ausgeht, und die ursprüngliche Anlage der Charaktere, ihre Individualität der Grund der ganzen Katastrophe ist.

Es ist bereits gezeigt worden, daß ber Mensch voringsweise das Schone ift, aber auch alle Naturgegenftande in ben Umfang ber Kunst mit ausgehen konnen, 1) in Beziehung auf bie Ibee bet Ratur überhaupt, 2) in Be-

Wenn das allgemeine menschliche Bewustsein der Punkt der Beziehung ist, so muß in demselben das Raturgesetz sich individualisiren; daher mussen die Naturgesetze in ihrem Verhältnisse zu demselben das personliche Bewustsein auf die allgemeinen Richtungen der Natur zurückbeziehen. Dies bewirkten die Alten durch die Attribute, wozu ihnen vorzugsweise die Thiere als symbolisch bedeutsam dienten; weniger die Pflanzen, die zu weit von dem individuellen Bewustsein abstehen.

In der neueren Kunst verkert sich dagegen das menschliche Bewußtsein in die allgemeine Natur, und fühlt die Sehnsucht, sich in dieselbe aufzulosen. Daher sindet sich hier mehr die Anwendung der Pflanzen, der Gegenden als Gegenstände der Kunst. Nur von diesem Gesichtspunkte aus, in sofern der individuelle Mensch sein besonderes Berauftsein in die Natur auslöst, kann man die Darstellung der Raturgegenstände in der neueren Kunst richtig würdigen, wobei es auf treue Nachahmung durchaus nicht ankommt.

Die Kunst hat zu allen Zeiten einen strengen, wesents lichen Unterschied zwischen dem gottlichen und irdischen Schös nen gemacht; diese Begrenzung ist immer anerkannt worden. In der plastischen Kunst der Alten wird Niemand das Bild eines Gottes mit dem eines Heros verwechseln, welcher zum Irdischen gehört; es giebt in der alten Kunst eine durchaus erkenndare Grenze zwischen Göttern und Heroen. — Das selbe sindet auch in der christlichen Kunst statt. Die göttlichen Gegenstände sind durch ihre inneren Beziehungen von

den irdischen schlechthin geschieden. Historisches und Exsundenes wird immer als solches zu erkennen sein und darf nie an die Stelle des Göttlichen gesetzt werden. Gerade darin zeigt sich die Schwäche der ausartenden Kunst, daß sie diese Grenzen zu verwischen sucht, indem sie die göttlichen Gezgenstände als bloß erscheinend darstellt, oder die irdische durch Idealistrung zu göttlichen zu erheben sucht.

Das Erstere findet flatt, wenn die Runft in blofie Technif ausartet: Dies ift in ber neueren Malerei feit ber Bolognefischen Schule geschehen. - Das falfche Ibealistren tritt ein, wenn die Kunst um alle positive Wahrnehmung bes Gottlichen gekommen ift, wenn fie nichts Trabitionell = Beiliges mehr bat, und baber bas gemeine Erfcheinende zum allgemeinen Begriff umdeutet. Dies ift beut zu Tage in ber bilbenben Runft und Malerei ber Fall. In ben meisten ber neuesten religiosen Bilber erscheinen bie Gegenstände nur als fengirte, die durch Erhebung gum allgemeinen Begriff um ihre Besonderheit gekommen und bloß Beispiele des allgemeinen Begriffs find. So find die meisten Christusbilber aus ber neuesten Beit bloge Kictionen, die ohne historisches, traditionelles Interesse einem abstracten Begriffe genügen follen. Dieses falsche Ibealifiren offenbart fich am beutlichften, wenn die bloge Wirkichkeit durch Steigerung jum Göttlichen erhoben werben foll. Es giebt hier keine Steigerung, fonbern nur unmittelbare Bermandlung. - Die Bichtigkeit bes Trabitionellen in der Kunst leuchtet hiernach ein; die Klippen der Abstraftion machen die Kunst scheitern.

Obwohl aber bas gottliche und irbische Schone streng gesondert werden muffen, so muß es bennoch einen Uebers gang geben, in welchem begriffen Stee und Erscheinung

auszusassen sind. Diesen gegenseitigen Uebergang, beiber in einander bezeichnen die Begriffe des Erhabenen und des Schönen im engeren Sinn.

## 4. Bom Erhabenen und Schonen.

Die Begründung beiber Begriffe in bem nothwendigen Berhältniß des Gegensates ist schau im ersten Theile gegeben worden. Hier muß nur gezeigt werden, wie dieser Gegensatz in der Aunst gerettet wird, da in der Theorie die Entgegengesetzen einander aushoben.

Sebes Kunstwerk mussen wir immer zugleich als Aft auffassen, worin sich die Entgegengesetzen in einem bestimmten Momente begrenzen und badurch als Thatigkeit und Factum zugleich erkannt werden. Diese Begrenzung erscheint entweder als vollendeter Gegensatz (so im Sottlichen und Irbischen), oder sie muß als Akt erkannt werden in bestimmten entgegengesetzen Richtungen; und dies geschieht im Erbaben en und Schönen.

Sowohl mit dem Göttlichen, wie mit dem Irdischen muß nothwendig zugleich entweder der Charakter des Erhabenen oder des Schönen verbunden sein; denn in jener Bollendung muß die Kunsk zugleich als Thätigkeit erscheinen. (Bergl. die erste Unterabkheilung dieses Abschnittes.) Die Kunsk besteht im Uebergange der Elemente, der aber immer ein einseitiger sein muß, indem die entgegengesetzten als gezgeben vorauszusetzen sind. Sie kann von der Idee, oder von der Wirklichkeit ausgehen. Die Richtungen sind also entgegengesetzt. Nur dei dieser Voraussetzung kann in der Kunsk Erhabenes und Schönes bestehen, was in der Theozie. nicht möglich war. Die Richtung der Thätigkeit ber

stimmit beibe Begriffe, die himwiederum der kanstlerischen Shatigkeit den bestimmten Sharakter geben, dagegen Götteliches und Irdisches das schon vollendete Kunstwerk bezeichenen. Allein die Thatigkeit wird auch hier als in den Stoff versenkt, nicht bloß subjectiv, betrachtet.

Erhabenes und Schönes bleiben immer gesondert. In jeder kunstlerischen Erscheinung muß eins von beiden überzwiegend sein; keine kann beides zugleich haben. Vergl. die, Bemerkungen im theoretischen Theil über Warde und Anzimuth, welche die Verbreikung der Erhabenheit und Schönzheit in die besondere Wirklichkeit ausbrücken. — Jedes von diesen Principien muß die ganze Aunst umsassen, und in der wirklichen Thätigkeit mussen beide immer geschieden werzden. Sie sließen nie so in einander über, daß ein gemeinsschaftliches Orittes entstände, wiewohl es nothwendig ist, daß jedes von beiden in das andere übergeht. — Nur in dem initeren Organismus des Künsslers wird die Kunst universelle

Im Erhabenen und Schönen wird der Stoff immer nur bestimmt durch die Nichtung der Thätigkeit, nicht durch seine Besonderheit und Allgemeinheit. Als einzelner Gegenstand oder abstracter Begriff kann keins von beiden angeserhen werden; denn in den bloßen wirklichen Stoffen ist das Erhabene und Schöne niemals kunstlerisch gegenwärtig. — Die Neisten suchen die Erhabenheit in einzelnen Personen, und einzelnen materiellen Handlungen. Dieses Streben, das Erhabene als bloße Erscheinung im Stoffe zu suchen, ist eine unglückliche, heut zu Tage nur zu gewöhnliche Vereirung, besonders in der Malerei. Sezwungene Physiognozmien und Handlungen entstehen durch ienes. Streben, den Versonen selbst den Ausbruck des Erhabenen zu geben. So

wird die bilbende Kunst theatralisch und rhetorisch, indem man dem einzelnen Stoffe die Eigenschaften giebt, die allein die thätige Kunst haben kann. Dies Rhetorische ist hier von der Seite der kunstlerischen Thätigkeit eben so verwerslich, als von der Seite der Gegenstände selbst das Interessante. — Eben so verhält es sich mit dem Schönen. Wenn man der bloßen außeren Erscheinung alle Eigenschaften beilegen will, so entsteht ein verkehrtes, unrichtiges und ummögliches Ideal mit rhetorischem Charakter. — Es kommt einzig und allein auf die kunstlerische Abatigkeit an, die sich in den Stoff verwandelt hat.

Ein febr gutes, aus ber Malerei bergenommenes Bei spiel giebt bas Digverftandnig, bag man bas Schone in bem einzelnen Stoffe, befonbers ben Figuren, ober auch in bem Ganzen bes Bilbes, betrachtet als Stoff ober Gegenftand ber gemeinen Erscheinung, fucht, ohne Rucficht auf bie kunftlerische Ibee. So bort man bie sonberbarften Urtheile über Corregio's Werte, weil barin fast nie eine einzelne Zigur als gemeine Gescheinung schon sein wurde. Wer nun hiernach urtheilt, tann ein folches Wert naturich nicht schon finden. Der Sinn bes Schonen aber liegt nur barin, wie bie funftlerische Thatigfeit bas Wert burchftromt und bas Gange in einen Mittelpunkt vereinigt. Das Bert ift nicht in ben einzelnen Figuren enthalten, sonbern blog in dem Aft, der alle Figuren in einen Moment der Wirkfamteit vereinigt. - Auch bas ift nicht einmal richtig, bag bas Schone in bem materiellen Gangen bes Werkes gu fuchen fei; es muß auf bem befonberen Standpunkte aufgefaßt werben, auf welchem ber Runftler ftanb. — Es giebt freilich Arten ber Runft, wo bem Scheine nach bie Schonbeit mehr im Einzelnen liegt; Diese Betrachtung gehört aber in bie besonderen Kunfte.

Auch das Erhabene macht eigentlich der Standpunkt des Künstlers aus, wie er sich ganz in den Stoff versenkt hat. Einzelne Personen in der Kunst können nie für sich erhaben sein.

Wie Erhabenes und Schönes selbst im Verhältnis zur Kunst erscheinen, ist im theoretischen Theile bereits hinlanglich entwickelt. Hier könnten nur noch die technischen Hulfsmittel für beides aufgestellt werden, die aber nicht in unsere philosophische Darstellung gehören. — Uebrigens versteht sich von selbst, daß weder das Erhabene noch das Schöne, weber Würde noch Anmuth erkunstellt werden darf, was bei der Würde und Anmuth am häusigsten geschieht.

## Drittet Abschnitt.

Won bem Organismus bes funftlerischen Geiftes.

Das kunstlerische Genie und bas Kunstwerk stehen einans ber gegenüber. In jenem ist die Idee als Princip lebens big und gegenwärtig; in dem Kunstwerk ist die Thätigs keit der Idee abgeschlossen und gefättigt in der Wirklichskeit. Daher ist sowohl das kunstlerische Genie, wie das Kunstwerk, etwas ganz Universelles, Selbständiges. Indschen beiden lebt die kunstlerische Thätigkelt, deren Quell das Genie als das vorder Gegebene, und deren Product das Kunstwerk ift. Die zwischen beiben Endpunkten liegende Thatigkeit ist uns bas Wichtigfie.

Das Schone als Stoff der Kunst ist die Thatigkeit des Kunstlers selbst, betrachtet als Symbol,, oder das Kunstwerk von Seiten seines inneren Geistes angesehen. Diesem steht der Gegensat des Schonen und Erhabenen gegenüber, der an dem Kunstwerk ausgesast wird, aber ein Gegensat der Thatigkeit selbst ist, sofern diese von der Seite des Kunstwerks aus erkannt wird.

Aber auch die Thatigkeit, rein als solche betrachtet, muß einen zwiesachen Standpunkt haben: 1) die Thatigkeit als Idee; 2) die Thatigkeit, wie sie sich im Stosse abschließt. Diese beiden Seiten unterscheiden wir durch die Ausdrücke: Poesie und Kunst im engeren Sinn. — Die Poessie ist etwas der Kunst Allgemeines, das innere Wirken der Idee; die Kunst, die Vollendung der Idee in ihrer Erscheinung. Auf der Seite der reinen Thatigkeit verhalt sich die Kunst zur Poesie, wie auf der Seite des Kunstwerkes der Gegensat des Erhabenen und Schönen zu dem Schönen als Stoss der Kunst im göttlichen und irdischen Schönen. Die Poesie ist hier die Hauptsache, wie dort der Stoss; die Kunst macht hier nur den Schluß, wie in dem vorigen Abschnitt das Erhabene und Schöne.

Der Segensatzwischen Poesse sund Kunst muß zuerst noch näher entwickelt werden. Wir dursen beide nicht durch Abstraction sondern, nicht annehmen, die Poesse bestehe bloß in der Ersindung eines allgemeinen Planes für das Kunstwert, ohne Rücksicht auf die Materie, also in dem bloßen Borsatz. Eben so wenig dursen swir unter Kunst das Technische, die bloße mechanische Bearbeitung der Stosse

verstehen. Erennte man Kunst und Poeste auf biese Weise, so entstände die Betrachtungsart des gemeinen Lebens, die Iwed und Mittel, Entwurf und Aussuhrung scheidet — eine Trennung, welche durch Abstraction geschieht, mur dem gemeinen Bemußtsein zukommt, und nicht der philosophischen, sondern der empirischen Betrachtung angehört.

In Rucksicht auf das Handeln des Kunstlers ist für uns Poesse und Kunst eins und dasselbe; es ist derselbe Akt, der auf der einen Seite Poesse, auf der andern Kunst ist. Das blose Wollen ist freilich etwas anderes, als das Vollbringen; der blose Entwurf kann nie das Kunstwerk ausmachen; dem Künstler aber ist Wollen und Ausstührung Eins. — Die Kunst ist dieselbe Wirksamkeit, wie die Poesse, nur des trachtet von der Seite der außeren Vollendung. Die ganze Vollendung vom ersten Gedanken dis zum letzten Striche der Ausssührung liegt immer noch innerhalb der Ivee, aber auch eben so gut innerhalb der Sphäre ver Kunst oder der äußeren Darstellung.

Wir betrachten zunächst die Poesse selbständig als die gesammte kunstlerische Thatigkeit für sich, und sprechen mithin

1. Bon ber Paesie im Allgemeinen und von ihrer Eintheilung.

Die Poesie für sich ist das innere Wirken der Idee im künstlerischen Geiste. Sie ist demnach eine hohere Thatigskeit außerhalb des Künstlers, der allgemeine Weltgebanke, die Idee überhaupt. Indem aber eine solche allgemeine Birksamkeit im Bewußtsein ist, muß sie zugleich, um in die Wirklichkeit überzugehen, das Bewußtsein des Künstlers anfüllen.

Der menschliche Beist kann, von sehr verschiedenen Beisten angesehen werben; hier kannnt er in Betracht von Seizten der in ihm lebendig thatigen Idee. Wit mussen die Bichigkeit des Geistes, die ein solches Birken der Idee magztich macht, oder vielmehr die Catwirkelungsstuse des ganzen Geistes, auf welche er durch diese Wirksamkeit ver Idee gesstellt wird, mit einem Ausdrucke belegen. Diese Stuse des Bewußtseins, wo die kunstlerische Idee in ihm thatig ist, nennen wir Phantasie. Im Allgemeinen ist Phantasie sed Aeußerung der Idee im Bewußtseinz susdesondere unsterscheider sich die kunstlerische von der religiösen.

Haufig verwechselt man die Phantaste mit der Eine Vildung ktraft, welche ganz der gemeinen Erkennniss anzehoft, und nichts anderes ist, als das menschliche Bewustssein, in sosen es die urspringliche Anschaumg in dem zeitzichen Zusammenhange ins Unendliche wieder herstellt. Die Eindildungstraft sest immer die Spattungen der gemeinen Erkenntnis: Abstraction und Urtheil, Begriff und Borstellung voraus, und sacht diese Spattungen zu vermitteln, indem sie dem allgemeinen Begriffe die Gestalt der besond deren Borstellung und dieser die Form des allgemeinen Begriffes leiht. Sie bezieht sich mithin immer auf die Widerssprüche des gemeinen Berstandes.

Die Phantasie hingegen geht von ber ursprünglichen Einheit vieser Gegenfage in der Idee aus, und bewirkt, daß die entgegengesetzen Elemente, die sich aus der Idee abscheiden, auch in der Wirklichkeit nach verschiedenen Richtungen sich vollständig vereinigen. Durch sie sind wir fähig, höhere Gegenstände, als die des gemeinen Erkennens wahrzunehmen, Gegenstände in denen wir die Ideen selbst als

wirklich erkennen. In der Kunft ist die Phantasse die Fåshigkeit, die Idee in Wirklichkeit zu verwandeln. — Es ist in der Phantasse eine wunderbare Verschmelzung der Einhelt der Idee mit den Gegenschen der Wirklichkeit. Gerade dies serhältnis ader ersordert nothwendig eine Sonderung der Phantasse in sich selbst.

Die Phantafie an fich, fofern fie bas Auffassen ber Ibre als Wirklichkeit ift, kann nur befteben burch Uebergang ber Ibee in bie Wirklichkeit. Raffen wir nun bas Sanze zuerft als Mee auf und bie Thatiateit nur als Ents widelung berfelben in die Wirklichkeit hinein, fo baben wir bie Phantafie im engeren Sinn, ober bie Phantafie ber Phantaffe. - Kaffen wir bie Wirktichkeit als bas Erfte ober als etwas für fich Bestehendes auf und feten die kunfte lerifche Thatigkeit barein, bag fie in ber Birklichkeit bas leben ber Ibee entwidele und jene auf biefe gurudführe, fo nennen wir bies bie Sinnlichfeit ber Phantafie, mor unter nicht bie gemeine Sinnlichkeit zu verfteben ift. - In bem Dritten aber bein Mittelvuntte beiber, muß ber Runfts let Idee und Wirklichkeit fo auffaffen, bag beibe in einanber aufgehen, und gwar in ber Birklichkeit. Dieses Dritte, worin Ibee und Wirklichkeit ganz in einander aufgeben, if bas Denken ober ber Berftand ber Phantasie. Dies ift bas Sochste der kunftlerischen Thatigkeit und für bie Runf baffelbe, mas die Dickettit für die Philosophie; baber wit es auch die kimftlerische Dialektik nemmen konnen.

Wit haben min biese drei Momente in der angegebenen Ordnung zu untersuchen. Es fragt sich zwoorderst: wie blen wit und die Phantasie ins engeren Sinne denkan? Ik die Idee bier der Begriff, welchem die Ahatigkeit nur besondere Gestaltung geben soll? — Diese Ansicht kann nicht die richtige sein; denn sie seht ein abstractes Berhältnis voraus. Soll aber die Phantasie von der Idee als Einheit der Gegensfätze ausgehen und die Wirklichkeit als die Sphäre berselben betrachten, so können beide nicht in einander übergehen.

Die Phantasie muß allerdings von der Boee ausgeben, aber in zwiefacher Richtung. Sie muß die Idee in ihre Sesensätze zerlegen, die thre Wirklichkeit ausmachen; sie muß den Gegensätz des Allgemeinen und Befonderen als schaffensten Gegensatz der Sdee selbst annehmen, die sich selbst vom Allgemeinen zum Besonderen, oder von dem Besonderen der Erscheinung zum Allgemeinen bewegt, und jenes in seinem Werhältnist zu diesem so darstellen, wie es in der Idee, nicht wie es in der gemeinen Wirklichkeit ist.

So findet hier zwischen Phantasie und Sinnliche Teit ein ähnliches Verhältniß statt, wie zwischen Symbol und Megorie. Die Phantasie unterscheidet sich von der Sinnlichkeit dadurch, daß sie diese Richtungen von der Einsteit der Idea aus entwickelt, und diese immer als das Sergemokrtige ansseht, dagegen in der Sinnlichkeit die Gegenstäge selbst als Idea aufgefast, in der Wirklichkeit sie Gegenstäge gesunden und mithin die Wirklichkeit als Idea behandelt wied.

Auf beiden Seiten mussen wieder zwei Richtungen unsterschieden werden: in der Phantasie eine bilbende, die das Symbolische bewirkt; eine sinnende, welche die Allegorie hervordringt; in der Sinnlichkeit: die Richtung der sinnlichen Aussuhrung, und die der Emspfindung, wozu die Rührung gehört und besonders der Zusstand des Gemüthes, worin die Stimmung selbst der Besgriff wird, was wir den Humor nemmen. — Auch der

Berffand ber Phantafie hat zwei Richtungen: 1) die symbolische, die den Begriff als wirklich barstellt, die constemplative; 2) der Big der die Gegensaße der Idee aushebt. Beide werden als absoluter Aft in den Mittels punkt zusammengefaßt durch die Fronie. — Das hier nur Angedeutete muß nun genauer entwickelt werden.

Es ist nothwendig, daß die kinstlerische Thatigkelt versschiedene Richtungen nimmt; sonst siele sie in die absolute Einheit des Bewustseins zurück. Entweder die Idee muß vorausgesetzt werden, oder die Wirklichkeit, die in die Idee versenkt wird. Zenes erstere Bestreden macht die Phantasse im engeren Sinne; das letztere, welches die Wirklichkeit im Lichte der Idee darzuskellen such, die Sinnlichkeit aus, wordunter nicht, wie auf dem Standpunkte des gemeinen Bewustsseins, das bloße Haften an den wirklichen sinnlichen Stossen zu verstehen ist.

Wir burfen die Idee nicht als den allgemeinen Begriff beuten, sondern als das Innere, worin Begriff und Vorstellung eins und dasselbe find, das universelle Bewußtselm: Goll aber die Idee Abstigkeit sein, so muß sie dom Allgesmeinen zum Besonderen und vom Besonderen zum Allgesmeinen sortschreiten. In jenem Falle muß sie den Begriff darstellen als sich selbst und sein Besonderes umfassend. Seht aber die Thätigkeit vom Besonderen zum Allgemeinen sort, so wird sie den Zwiespalt zwischen beiden zu Grunde legen, das Einzelne auf das Allgemeine zurückbeziehen und beides in der Idee vereinigen mussen.

Hieburch entsteht ber Unterschied zwischen bilbenber und sinnenber Phantasie. Sene ergreift den Begriff felbst als lebendige Sbee und stellt ihn als solche bar; fie

ist die eigentliche symbolische Winksamkeit. Die simmende Phontasie hingegen ist die allegorische, auch in ihr kinden wir Begriff und Besonderes in der Idea vereinigt, jedoch so, daß Beides durch Beziehung, durch Reservoir in die Idea versenkt wird und in dieser Beides gegenwartig erscheint, aber in seiner Beziehung. Die bildende Phantasie stellt den Stoff symbolisch, die sinnende allegorisch dar. Beide Richtungen liegen nur im Gebiete der Phantasie.

Man könnte einwenden, wir denken und die Phantasie als eine Araft zu schaffen; nach dem Gesagten aber scheine mehr ein Denken darin wirksam zu sein, zumal bei der saumenden Phantasie, die und Besonderes und Allgemeines in der Beziehung zeigt; doch auch dei der bildenden Phantasie, die den Begriss als Besonderheit darstellen soll. Der Begriss muß also als solcher schon ganz abgegrenzt, es muß ein besonderer abstracter Begriss, kein allgemeiner sein. Diese Abgrenzung des Begrisses aber ist Sache des Denkens. Hieraus ergiedt sich jedoch nur, daß auch in der bildenden und sinnenden Phantasie der Verstand wirkt. Phantasie und Sinnslichkeit sind eigentlich nur das Weren des kimstlerisschen Standpunktes, der erst in der Vereinigung beider, dem Verstande der Phantasie, vollständig vorhanden ist.

Die Borstellung eines instinctmäßigen Treibens ist ganz unrichtig; ber kunstlerische Standpunkt ist ein Standpunkt ber Einsicht, der verstandesmäßigen Erkenninis, und das Denken bleibt die innerste wesentlichste Traft der Aunst. — Die eben so verkehrte entgegengesetzte Borstellung, als sei die Tunst blose Nachahmung eines schon bestehenden Verhältzisisses, wonach das Schone theoretisch betrachtet wird, entssteht durch das hervarheben der anderen blos mechanischen Seits ber Annst, indem man nicht einfieht, bas auch im Praktischen ber Werstand überwiegend wirksam sein kann.

In beiden Arten der Phantofie ist also, der Berstand höchst thätig. Wir scheiden die Phantasie nur deswegen aus, weit die Lunst in ihrer Ausbersalität nicht dloß den Mittelpunkt, sondern auch die Extreme des Bewußtseins des songtseins des songtseins des bestaut nicht nicht nuhende Erkenntniss, sondern Ahktigkeit ist, die nach entges gengesesten Richtungen wirkt. So wie deim Bilden die Erstenntnis des Gegensages zwischen Allgemeinem und Besand derem vorausgesest werden nuns, so giebt es auf der ans deren Soite kein Sinnen der Phantasie ohne Annahme eis ner ursprünglichen Einheit der Gegensäge.

Die bildenbe Phantasie ift die Thatigfeit. burch welche ber Begriff fich selbst eine boffimmte Geftalt giebt. aber als lebendige Ibee gebacht. Der Begriff kann mitbin tein bloß allgemeiner. nicht bas Selbftbewußtsein überhaupt fein, sondern ein schon durch Eigenschaften bestimmter Bes griff. Go feben in ber Runft ber Alten bie Gestalten ber vielen Gotter als individualisirte Begriffe neben einander. -Soll die Idee fich gestalten, so kann sie dies nur, indem ber Begriff ein bestimmter ift, und biefer als Wirklichkeit engensmmen wird. Apollon's Begriff ift durch besondere Eigenschaften nicht als Gattungsbegriff bestimmt, fonbern als lebendiges Dasein der Idee, die fich in seinen Attributen und Sandlungen außert. So baben alle Gottheiten. auch Beus, bestimmte Charaftere und erscheinen nicht als leibsibewußte Refen überhamt, fondern als Wesen, die aes tade mit diesen und keinen anderen individuellen Eigenschafs ten angefüllt sind, welche Eigenschaften eben ihr Dasein auße

machen. Es ist die Wirkung ber bilbenden Phantasie, daß ber Charakter hier zugleich das Dasein macht, und ber Bes griff, ber sich selbst ein Dasein giebt, ein bestimmter ist.

Weil aber ber Begriff sich so bestimmt gestaltet, muß zugleich eine allgemeine Beziehung zu Grunde liegen; daher steht hier bas Schickfal als bloßer Gebanke ben einzelnen Gestaltungen der Ibee gegenüber.

Die wirklichen handlungen bes Begriffes muffen burch benfelben beherrscht fein, ba die Thatigkeit aus bem Begriffe auf bas Besondere übergeht. Daber findet bier nie eine fo finnliche, wirkliche Lebendigkeit fatt, wie in ber Ginnlichkeit. Es tritt beutlich bervor, bag bie Geftalten Darftels lungen eines Begriffes find, und die Erscheinung wird baburch gleichsam unterbruckt, indem die bilbende Phantafie sich ihre eigene Ratur schafft. Dies nennen Viele Ibeali= firen; allein dieses Ibealisiren verliert sich nicht ins Abftracte. Die Korpergeftalten ber alten Gottheiten find in ber That nicht ber wirklichen Natur nachgebildet; fie sind nach einem Begriff ersonnen; aber biefer Begriff ift nichts Abstractes, sondern muß durch das System von Gebanken bestimmt sein, worin er vorkommt. Der Begriff ber mensch= lichen Gestalt überhaupt kann sich nie verwirklichen; soll fich ber Begriff eine Gestalt geben, so muß er schon ein bestimmter, mobificirter fein.

Manches erscheint uns in der alten Kunst als Wirkung der roben Behandlung des Stoffes, was in der schrossen Bestimmung des Begriffes seinen Grund hat. So darf man das Harte und Unnaturliche der Aegyptischen Göttergesstatten nicht allein aus mangelhafter Technik oder Naturskenntniß erklaren. Der wesentliche Grund liegt darin, daß

die Aesppter; sich ihre Gottheiten unter so schross, des durch Wegrissen dachten, das sie dieselben nicht anders, als durch Abweichung, vam Natürlichen erraichen konnten. Daher has ben die Thiergestalten der Aegypter weit richtigere Bildung, als die immer steisen menschlichen Figuren. Qasselbe gilt, nur im geringeren Grade, auch von den griechischen Bildwerken der Aeginetischen Schule, die nach dem Ausdruck des Pausunia & rober, aber gettlicher waren, als die Werke der späteren Kunst.

Hieraus erklart sich auch, daß die altesten hetrurischen und die alt=Griechischen Bildwerke außer dieser scharfen Gestalt immer in sehr angespannter Thatigkeit und Bewegung arscheinen. In die Handlung mußte die ganze Bestimmtheit des Begriffes übergehen; sie durste nicht als eine zusällige, aus der gemeinen Möglichkeit hergenommene erscheinen; sie mußte daher eine typische Handlung sein; durch welche sich ein Begriff unmittelbar offendart.

Gerade in den Perioden der Kunst, wo die Phantasie am lebendigsten ist, pflegt der Kreis derselben ein durchaus beschränkter und begrenzter zu sein; denn außer diesem Kreise würde die Phantasie nichts Bestimmtes mehr bilden können. Dies sinden wir bei den Griechen, deren Ideenkreis sür die Phantasie durchaus beschränkt ist, und bei denen alles materiell begrenzte Gestalt annimmt. Daher rührt das kindliche Ansehen dieser Schöpfungen der Phantasie.

Dies zeigt sich besonders deutlich durch das Gegentheil, welches entsieht, wenn spätere Künstler in das Gebiet der schaffenden Phantasie zurückzukehren suchen, wo sie denn gewöhnlich an der Allgemeinheit scheitern. So gerath Klopzstock in eine unendliche Debe von Formlosigkeit, weil er

.7

immer etwas Allgemeines, Abstractes in begrenzter Gestalt darstellen will. Unsere Fassungskraft hort bei manchen Schilderungen auf, weil sie nicht bestimmte Begriffe, sondern bloße Abstracta sind, die keine Gestaltung dulden. Der Begriff des Göttlichen ist bei Klopstock ein allgemeiner, abstracter, und es entsieht daher mehr ein Raisonnement mit Begriffen, als eine Darstellung derselben. — Bei den Alten sind die Vorstellungen von Weltraum eng begrenzt; die Begriffe scharf bestimmt; nur dadurch wird es möglich, sie in begrenzte Gestalt zu sassen. Es ist daher eine vergebliche Mühe in späteren Zeiten, in das Reich der schassenden Phanztasse sich zurückversehen zu wollen. Seder Künstler wird unter äußeren Bedingungen geboren, und ist selbst ein gezgebenes Factum dieser Bedingungen.

Wegen der scharfen Bestimmung der Begriffe muß nothwendig in dieser Sphare ber schaffenden Phantafie bas All= gemeine einen allegorischen Charafter erhalten; baber wird alle Reflexion in biefem Gebiete alle gorifch. Die beften Beispiele bavon liefern unter ben griechischen Dichtern Xe fchylus und Pindar. Besonders bei bem Letteren find bie allgemeinen Resserionen, 3. B. die sittlichen Lehren, wie auch die befonderen Darftellungen einzelner Geschichten im= mer ganz allegorisch gebacht, so baß sie nicht unabhangig für fich als Symbol, sondern bloß burch ihre Beziehung verstandlich find. Die Resterion begiebt fich hier ins Allgemeine, Abstracte. Bei Aeschylus greift eben baber ber Chor nicht so in die Handlung ein, wie bei Sophokles, sondern hat eine allgemeine allegorische Bebeutung; und auch bie ein= zelnen Borfalle fteben mit ber Hauptbegebenbeit immer in allegorischer Beziehung als Vorbedeutung. Wiederholung

u. bergl. So erzählen im Agamemnon die Chore meisftens Begebenheiten aus ber Geschichte ber Pelopiben, die als Borbedeutungen oder als Gegenbilder hingestellt werden, ohne geradezu in die Handlung versiochten zu sein. Dies Gegenbildliche aber ist eben das Allegorische.

In der bildenden Phantasie sinden wir den schaffenden Geist noch auf dem Wege vom Gottlichen in die Wirklichzkeit. Daher ist das Wirkliche hier niemals ganz ausgebilzdet. Dies ist weit mehr der Fall auf dem Standpunkte des kunstlerischen Berstandes, wo diese Bestandtheile inniger in einander greifen.

Die sinnende Phantasie-besteht in der Aufsassung der Gegensätze der Wirklichkeit und Auslösung derselben in die Idee. Sie beginnt von dem Besonderen, von der gezehenen Mannichsaltigkeit, aber immer mit Beziehung auf den Begriff. Die besondere Erscheinung und ihr Begriff soll durch Beziehung in die Idee zurückversetzt werden. Mit diesem Sinnen ist aber zugleich ein Schaffen verbunden, indem durch die Beziehung die Stosse bestimmt und sur die Kunst das werden, was sie sein sollen. Das Bestreben, sie in der Idee zusammenzusassen, ist ein Schaffen.

Auch hier muß der gegebene Stoff anders erscheinen, als in der Wirklichkeit. Es kommt hier auf den allgemetenen Zusammenhang der Dinge an, die durch die inneren verbindenden Beziehungen zu etwas Höherem werden und deren Wirklichkeit nur etwas ist in Beziehung auf diesen Zusammenhang. Daher ist diese ganze Phantasie allegozisch. Die ganze Wirklichkeit ist nur da und hat ihre Besbeutung nur in der Idee unter der Gestalt der Begriffe, woraus sie bezogen wird. Es entsteht daraus eine große

Paraborie für ben gemeinen Verstand, weil hier burch bie Phantasie die bekannten Gegenstände der Wirklichkeit in ein ganz verändertes Licht gestellt werden.

Die Idee kann aber auch hier nicht die ganz allgemeine sein; der Begriff muß ein bestimmter sein, auf den das Besondere sich bezieht, und der daher als die Wirklichkeit selbst, nur in allgemeiner Gestalt, erkannt wird. Daher geht diese Phantasie immer auf das Allgemeine und Universelle, da der Begriff Begriff des bestimmten, factisch geges benen Universums ist.

Dies zeigt sich am besten an Dante's divina Commedia. Der Dichter geht von der wirklichen Welt aus; die Besonderheiten sind bekannte Personen, Localitäten, Vorsställe; Alles gründet sich auf die gegenwärtigste Wirklichkeit. Alle Besonderheit aber ist bezogen auf den Begriff des Unisversums, und zwar als eines begrenzten, bestimmten Individuums, nicht eines Abstractums, wie dei Alopstock. Dasher sindet sich durchgängig Verslechtung der wirklichen Welt und des Begriffes, der aber durch die sinnende Phantasie selbst ein wirkliches bestimmtes Ding geworden ist.

Nichts in biesem ganzen Gebiete kann ohne seine Beziehung verstanden werden. Daher wird auch das Werkder ber sinnenden Phantasie nicht so leicht, wie das der bildens den, mit der gemeinen Natur und Wirklichkeit verwechselt. Mißt man die Werke der bildenden Phantasie gern nach dem' Maaßstade der gemeinen Natur, so wird hingegen dei Dante niemand leicht auf den Gedanken kommen, daß seine barocken Bilder aus der Ungeschicklichkeit herrührten, die Wirklichkeit darzuskellen; sondern jeder demerkt, daß sie nur durch ihre Bedeutung das sind, was sie sind. Diese Ges

staltungen können nur aus dem Zusammenhange bes ganzen Universums richtig betrachtet werden. — Gemeinschaftlich aber bilben diese Bestandtheile in Dante's Werk wieder etwas ganz Symbolisches, da das Einzelne nur allegorisch gefast werden kann. Umgekehrt ist es in der bildenden Phantasie, wo das Einzelne immer von einer schrossen Allegorie besgleitet ist.

Allgemeines und Besonderes vereint sich also wieder aum Sumbol, und bas Ganze murbe gang Symbol merben, wenn nicht eine gewisse bestimmte Bedeutung bamit verbunben ware. In biefer Rudficht ift ein Werk ber finnenben Phantafie lange nicht fo universell, wie bas ber bilbenden. Rebes besondere Symbol erhalt durch die bildende Phantasie ben Begriff ber Ibee überhaupt, also eine absolute Univerfalität. Bei ber sinnenden Phantasie kann dies nicht der Kall fein; bas Bert berfelben ift universell in hinficht bes Stoffes, nicht universoll in Rudficht auf ben Standpunkt, bon welchem man es auffassen muß. Es wird immer ein bestimmter Schluffel bes Rathfels erforderlich, eine besondere Stimmung und ein bestimmter Standpunkt bes Runftlers vorauszusehen sein. Kann man biesen nicht finden, so muß ein solches Werk barock und wunderlich erscheinen. Gebilbe aus bem Allgemeinen und Besonderen kann in bem wirklichen Werke nicht ben allgemeinen gleichgültigen Cha= rafter haben, ba fonst die Beziehung wegfiele.

Beim Aeschylus ist gerade das Verdienstliche, daß die Begebenheiten erscheinen, wie unter Menschen überhaupt dem allgemeinen Schicksale nach; so auch im Homer, wo die Personen überwiegend den allgemeinen Charakter der Nenschlichkeit haben. In der neueren Kunst hingegen ist

eine bestimmte historisch gegebene Form der Idee, ein bessonderes Universum vorauszuseten. Im Dante 3. B. ift ber Gesichtspunkt der katholisch = theologische der Zeit mit bestimmter moralisch = dogmatischer Ansicht.

In der Darstellung durch die sinnende Phantasie ist ein lebhaftes, frastiges, gewaltsames Streben zu erkennen, wie in der bildenden; nur daß in dieser die außere Thatigkeit schroff erscheint, in der sinnenden hingegen die innere mystische Thatigkeit vorwaltet. Daher hat hier das Mystisch=Wunderbare vorzügliche Bedeutung. Dies ist besonders bei Dante im Fegeseuer und im Himmel der Fall, wo alle Thatigkeit als eine geistige, in die Tiese gehende Unspannung erscheint, die aber gerade die größte Wirkung hersvordringt.

Soll die Idee Wirklichkeit werden, so muß diese als angefüllt von der Gegenwart der Idee ausgesaßt werden. Dies ist es, was wir die kunstlerische Begeisterung nenznen. Die Idee selbst muß aber dabei zugleich in die Gergensätze der Wirklichkeit übergegangen sein, die sich gegen die Idee ausheben. Es ist also eine Aushedung der Idee selbst damit verbunden, und diese giebt dem kunstlerischen Gemuthe die Stimmung, welche wir die Ironie nennen. Wo die Kunst noch nicht ganz abgeschlossen und vollendet ist, da waltet eine von beiden Stimmungen, Begeisterung oder Ironie vor; nur in der Bollendung der Kunst vereinisgen sich beide.

Phantasie und Sinnlichkeit aber find solche einseitige Richtungen, in benen noch das Werden ber Kunst erscheint. Auf jedem dieser beiden Standpunkte muß mithin eines von jenen Clementen überwiegen. — In der Phantasie ist ein Schaffen der Wirklichkeit, also ein hineinsteigen der Idee in die Wirklichkeit, und dies eben ist Begeisterung. In der Phantasie zeigt sich also vorzugsweise die Begeisterung, als die unmittelbare Gegenwart der Idee in der Wirklichkeit, so daß jeder Moment derselben ein Punkt ist, worin die Idee sich erzeugt, und somit das Allgemeine in sich hat, während durch die Ironie umgekehrt das Allgemeine in jedem Moment ein Besonderes wird und sich badurch selbst aussehet.

Die Begeisterung erscheint als etwas Unbewußtes, als ein Birken der Idee, das sich unmittelbar im Stosse darzstellt. Daher ist der Charakter dieser Werke eine gewisse Gleichzültigkeit des künstlerischen Gemuthes, ein Verzinken in den Gegenstand, und eben diese Gleichgültigkeit reist uns von jeder Besonderheit los und setz uns in eine höhere Stimmung. — Man hat diese erhadene Gleichgültigkeit in neuerer Zeit auch wohl Dbjectivität genannt; dieser Ausdruck aber befördert die Täuschung, als wäre hier bloß von dem Gegensage zwischen Object und Sudject die Rede. In dem bloßen Objecte wäre kein sirirter Begriff, der gerade in diesen Werken ihrem wesentlichen Charakter nach sein muß.

Mit dieser Begeisterung aber muß nothwendig zugleich eine gewisse Aeußerung der Fronie verbunden sein; denn ohne Fronie giebt es überhaupt keine Aunst. Soll sich die Idee in die Wirklichkeit verwandeln, so muß das Bewußtzsein in und wohnen, daß sie dadurch zugleich in die Nichtstigkeit eingeht. Verlore sich der Kunstler ganz in die Gezgewart der Idee in der Wirklichkeit, so wurde die Kunst ausbören, und eine Art Schwärmerei, ein Aberglaube an die Stelle treten, der die sirrten Begriffe in den Objecten

sinnlich zu finden glaubt. Der Kunftler muß sich bewußt sein, daß sein Werk Symbol ist, daß die Idee nur unter firirten Begriffen in die Wirklichkeit eingeht, daß sich mit= hin im Symbol die Idee als reine Thatigkeit auslöst.

Das Bemuftfein bes Runftlers, bag feine Berte Sombol find, ift aber nicht ein Bewußtsein, bag er absichtlich tauscht und bas, mas er barstellt, nicht wahr ift, sondern baß er bie Ibee nur unter firirten Begriffen in ber Birtlichkeit schauen kann, wodurch die Ibee selbst fich auflost. — Es ift baber auch bei ben Alten immer eine unschuldige Fronie vorhanden, felbst im homer, ber ohne biese Ironie ben zauberischen Reiz nicht haben konnte. Nabmen wir an, Homer habe Alles geglaubt, mas er von seinen Göttern erzählt, so erschiene alles als platter Aberglaube. Willfur, mit welcher er mit jenen Gestalten spielt, die Rind= lichkeit, mit ber er ben Gottern alle Schwachen ber Menschen beilegt, macht bie Fronie aus. Die bloße Objectivi= tat wurde etwas ganz Robes hervorbringen. — Gelbst in ber kindlichen unbewußten Begeisterung ist die Fronie wesent= lich enthalten, und fie gerade bringt ben boben Reiz bervor. Der kunftlerische Geist behandelt bas Sochste und Größte zugleich als ein Spiel seiner Willfur.

Die kunstlerische Begeisterung muß sich vorzugsweise in der bilbenden Phantasie außern; denn eben das Bilben ist das ursprunglichste, erste Geschäft der Phantasie.

— In der sinnenden Phantasie ist nicht diese Universalität der kunstlerischen Thätigkeit; es hängt hier Alles mehr von dem Stosse ab, und muß auf eine bestimmte Weise der Welterkenntniß zurückgeführt werden; daher eine bloße Vermittelung zwischen der Wirklichkeit und der Sdee stattsindet.

Eine so vollkommene kunstlerische Bollendung haben daher die Werke der sinnenden Kumst nicht, wie die der bildenden.
— In der Sinnlichkeit wird die Ironie überwiegend und die Begeisterung untergeordnet, was am deutlichsten im Humor hervortritt. Auf dem Standpunkte der Phantasie nahert sich die bildende Phantasie am meisten dem Mittelpunkte der Kunst, weil die Begeisterung darin am höchsten ist und die Ironie doch auch als Widerschesn sichtbar wird.

Es fragt sich nun noch: wie dußern sich Sinnlichsteit und Verstand ba, wo die Phantasse überwiegend ist? Beide können unmöglich volkommen in die künstlerische Thästigkeit übergehen; benn die Phantasse ist hier noch eine einseitige Richtung. Wo sich daher Verstand und Sinnlichkeit in den Werken der Phantasse, zeigt, sondert sich beides ganzad und erscheint sast als unkünstlerisch, nicht in das Ganze verstochten. Die epische Poesse ist vorzugsweise diesem Standpunkte gemäß; aber auch die dramatische muß in ihren Enden überwiegend der Phantasse oder der Sinnlichkeit angehören. Wir sinden daher in solchen Werken Sinnlichkeit und Verstand ganz aus dem Kunstwerke heraustretend.

So kommen bei Aeschylus oft die trockensten Berechnungen der Wahrscheinlichkeit vor, und auf der Seite der Sinnlichkeit Bilder, durch welche die Gegenstände sast gar
micht als symbolisch, sondern ganz der gemeinen Natur nach
dargestellt werden. Es ist dies hier ein Merkmal der Uebermacht der Phantasie, welche die anderen Bestandtheile sast
ganz in das gemeine Bewußtsein hinausdrängt. Auch bei
Dante ist das Sinnliche oft beleidigend; so besonders die
Schilderungen der gemeinen sinnlichen Natur in der Holle;
und hinsichtlich der Seite des Verstandes sinden sich beson-

vers im Regefeuer oft lange Ketten ganz scholaftisch = bogmatischen Verfahrens. Dies giebt ber Darstellung ben Reiz
ver Settsamkeit, bes Barvcken; bas Behagen aber, welches
aus bem kunstlerischen Werke wie aus einer höheren Sphace
hervorgehen soll, bringen solche Werke nicht hervor.

Gewöhnlich ist in den Anfangen der Kunst dieser Standpunkt der Phantasie der bestimmende; so in der alten ägyptischen und in der attesten griechischen Kunst; serner bei den altesten Dichtern jeder Nation, besonders dei Aeschylus und Dante; auch bei dem ersten Ausblicken der Malerei in der neueren Zeit. Die überwiegende Phantasie, als ursprünglicher Quell der Kunst ist natürlich das Erste; denn auch historisch ist nur das Streben, die Idee in der Wirklichkeit darzusstellen, nie die blose Nachahmung der Natur, der Quell der Kunst.

Bir gehen nun zu dem Standpunkte der Sinnlickkeit über. Darunter ist nicht die gemeine, nicht das Spstem der sinnlichen Wahrnehmungen zu verstehen. Der Ausdruck ist nur gewählt, um anzudeuten, daß hier das Bewußtsein ganz in die Eristenz versunken ist und die Idee
sich nur in den Gegensähen derselben entwickelt. Daher sindet
hier nicht die Einheit und Universalität statt, wie in der
bildenden und sinnenden Phantasie. Vorausgesetzt ist hier
der Gegensatzwischen der Mannichsaltigkeit und dem Allgemeinen, das nicht Begriff, sondern bloß empirisches Bewußtsein ist. Das Allgemeine erscheint nur als das, was die
Mannichsaltigkeit immer verknüpft, ohne je eine Einheit zu
vollenden. Wenn in der Phantasie das Besondere als der
Begriff selbst erscheint, der sich als Wirklickkeit gestaltet, so
ist hingegen hier das Mannichsaltige in unendlicher Verschie-

benheit als gegebene Unendlichkeit gegenwärtig, und das Allsgemeine, welches dieser entgegensteht, ist nur die Allgemeinsheit des empirischen Selbstbewußtseins überhaupt oder das Bewußtsein des wahrnehmenden Subjects. Das Gegebene, Mannichfaltige wird ein Moment, ein Justand des erkennensden Princips, ganz der Phantasie entgegengesetzt, wo sich der Begriff selbst sein wirkliches Dasein giebt, welches das her als universell angeschen werden muß.

Wir mussen mithin auf der einen Seite die Mannichssaltigkeit der Erscheinungen, auf der andern ihre Beziehung auf das Bewußtsein betrachten. Von treuer Nachahmung der Naturgegenstände aber ist auch auf dem Standpunkte der Sinnlichkeit so wenig die Rede, als von der Darstellung des Zustandes des erkennenden Vermögens. Beides kann nicht Gegenstand der Aunst sein. Soll die Aunst diese beis den Richtungen entfalten, so muß auch in ihnen die Idee gegenwärtig sein und wir mussen in der Mannichsaltigkeit wie in dem Bewußtsein etwas Höheres, Wesentliches sinden.

Man darf also beibes nicht so sondern, als ließe sich das Object streng von dem Inneren scheiden. Der empirische Unterschied zwischen Object und Subject, der besonders von diesem Standpunkte der Sinnlichkeit aus die Neueren zu der Lehre von subjectiver und objectiver Kunst verleitet hat, darf auch hier nicht sestgehalten werden. Der Gegenzstand muß immer zugleich betrachtet werden als Wirkung eines inneren Gefühles; und dieses hinwiederum nicht als bloß subjectives, sondern zugleich als Wirklichkeit erscheinend, als das, wodurch das Subject in seiner Eristenz firirt ist.

Auch hier find nach bem Gefagten zwei Richtungen zu unterscheiben. Die erfte, vermoge beren bas Subject sich

in die Mannichfaltigkeit ber Erscheinung versenkt und jeden Moment zur Universalität ausbildet, entspricht der bildenden Phantasie; nur daß der Weg umgekehrt ist; denn hier wird der dußeren gegebenen Gestalt des besonderen Dinges der Begriff eingepslanzt, dagegen dort der Begriff selbst sich zur Wirklichkeit macht. Wir nennen diese Richtung die sinn-liche Aussuhrung, wodurch das Mannichsaltige in seiner Einzelheit als Gegenwart des Begriffes angesehen wird.

Much biefe Darftellung ift eine fymbolische. ankere Gegenstand wird als ber volle Ausbruck feines eige= nen besonderen Begriffes, nicht eines allgemeinen, dargeftellt. Jebes einzelne Ding, vom Standpunkte ber 3bee aus betrachtet, führt seinen eigenen Begriff mit sich; aber es er= scheint mir als eine Mobification feines Begriffes, welche biesen nicht ganz erfüllt. Die Kunft aber soll in bem ein= zelnen Dinge ben ganzen Begriff biefes Dinges barftellen, fo bag baffelbe als etwas Univerfelles erscheint. wir nun in bem einzelnen Dinge ben Begriff mahr, so ift biese Darftellung eine symbolische; benn wir konnen ben Begriff nicht barin erkennen, ohne bag er als Ibee erscheint Diese allgemeine Ibee aber, bie bem besonderen Begriffe entgegentritt, kann sich nicht zu einem bestimmten Begriffe geftalten; benn bas einzelne Ding wird von uns nicht als Gattung, sondern bloß als dies besondere Ding angeseben Das Allgemeine, welches bem Besonderen entgegentritt, muß also hier nur die Idee überhaupt, die allgemeine Thatigkeit sein.

Ein Bert ber finnlichen Ausführung kann baher nicht auf einen Gattungsbegriff, sondern nur auf den Begriff der Bollendung überhaupt zurückgeführt werden. Bahrend die bilbende Phantasie einen bestimmten Gattungsbegriff voraussegen muß, steht hier ber Besonderheit tein fixirter Bezgriff, sondern die Bollendung überhaupt, die reine einsache Ivee entgegen, so wie in der finnenden Phantasie ein Universum den Gegensat ausmacht.

Ein sehr vollenbetes Runftwerk ber sinnlichen Ausführung, 3. B. ein Bert ber späteren griechischen Bilbnerei ift burch Gegenüberstellung feines Gattungsbegriffes nie gang verftandlich. Go barf ber Faun, ber Mercur vom Bel vebere bei funftlerischer Auffassung nicht auf ben mythis fchen Begriff bes Rauns ober Mercurs bezogen werden, fonbern auf die finnliche Vollendung des menschlichen" Rorvers überhaupt. Sehr mit Unrecht jedoch wenden Viele bies auf bie Runft überhaupt an. — Die finnliche Ausführlung übertrifft in ber Geffaltung bie Natur allemal; benn ber organische Korper foll bier in seinem allgemeinsten Begriffe, in ber Ibee aufgefaßt werben, und das Einzelne ift immer nur Modification von bem Begriffe eines folden Korpers. Daher fliegen hier die Charaftere ber Gottheiten weit mehr in Nicht bas Besondere ift hier 3wed, fondern bie Gestaltung bes Korpers überhaupt, die Bollendung ber Korm.

Dieses Allgemeine wurde jedoch nicht genügen, die Besziehung zwischen beiden Seiten zu vollenden und der allgesmeine Begriff ware ein abstracter, wenn wir nicht eine besseimmte besondere Stimmung des Erkenntnisvermögens als das Besondere seinen. Wie in der sinnenden Phantasie, so muß auch hier der allgemeine Begriff auf einem besonderen Standpunkte gedacht werden, welcher das kunstlerische Elesment ist, durch welches Allgemeines und Besonderes in einsander übergehen. So muß ich den Faun mir als das Werk einer ganz besonderen kunstlerischen Stimmung, hier auf

bem Standpunkte ber Dionyssichen Orgien benken. Die spätere bilbende Kunst stellt ben Gegenstand immer nur nach einer bestimmten Weltansicht, nach einem besonderen Systeme bar.

Die zweite Richtung der Sinnlichkeit ist die Empfindung. Hier ist das Mannichfaltige bloß durch die Wirkung ba, die es auf unser Erkenntnisvermögen macht. Für die Empfindung sind die Gegenstände an sich nichts werth, sondern gelten nur durch das, was sie auf unser Gemuth wirken, durch den Zustand, in den sie unser Bewußtsein versehen. Indem das Mannichsaltige hier auf das Allgemeine bezogen werden muß, entspricht dieser Standpunkt dem der sinnenden Phantasie. Die besondere Erscheinung hat für das allgemeine Bewußtsein nur in sofern Werth, als sie gewisse sinnliche Eindrücke auf das Gemuth macht.

Für die Empfindung erscheinen die Segenstände unter gewissen Rubriken; dem die Wirkung entsteht nur dadurch, daß wir das Einzelne auf ein allgemeines Verhältniß bezies ben. Die besondere Erscheinung wird auf das Allgemeine des menschlichen Bewußtseins und Gesühls gedeutet, ist aber deswegen kein bloßes Beispiel, sondern der Uebergang geht nur vom Besonderen ins Allgemeine. Es kommt alles darauf an, wie die besonderen Erscheinungen sich ins Allgemeine verlieren. Hier liegt mithin alles in dem allgemeinen Bustande des Gemuths, wie umgekehrt dei der sinnlichen Ausschlung in dem besonderen Dinge.

Das Mittelglied, wodurch das Besondere hier ins Allgemeine zurückgeführt wird, ist das besondere ursprüngliche Berhaltniß in den Erscheinungen selbst, ein ganz materielles, durch die Erscheinungen, nicht, wie in der sinnlichen Aussuhrung, durch die Anlage des Gemuths sirirtes Berhaltniß.

Die finnliche Ausführung, die in bas Besondere und Einzelne eingebt, faßt bie wirkliche Erscheinung nicht unter einem allgemeinen Begriffe, sonbern unter ihrem inbis viduellen Beariffe auf. Der Gegenstand ift bier ein ganz momentaner Punkt ber fließenben Mannichfaltigkeit, und je mehr biefer aus bem Zusammenhange geriffen wird, besto mehr kann ber Begriff in ibm, als einem besonderen Momente, bargestellt werben. — Ein Werk ber bilbenben Phantalie burfen wir nicht als ein momentanes Kactum auffassen: benn jede Handlung brudt sich bier als Begriff aus und wird als eine typische aufgefaßt; so z. B. der Apoll vom Belvebere, den Drachen Onthon erschießend. Alle-Nebenbeziehungen fallen bier weg und werben nur in ber Saupthandlung angedeutet. Daher wird sogar oft eine zweite zur handlung eigentlich gehörige Person gar nicht mit gebilbet, sondern bloß der einzelne Hauptgegenstand mit Un= . beutung ber Beziehung auf biefelbe.

Sanz anders ist es im Gebiete der Sinnlichkeit. Hier muß Alles begrenzt sein; der Begriff muß sich ganz in die Erscheinung verlieren und aus dieser verstanden werden, nicht die Erscheinung aus dem Begriffe. Solche Werke sinden wir in der späteren griechischen Bildnerei häusig dis auf ganz bedentungslose Gestalten hinab, die nur den allgemeinen Begriff der Vollendung, die menschliche Korm überhaupt darstellen. Daher erscheinen auch solche Gestalten meistens in ganz gleichgültigen Handlungen, die vorzüglich geeignet sind, die sinnliche Vollendung wahrnehmen zu lassen; z. B. der Fechter, der Sandalenbinder; so auch der junge Apoll in ruhender Stellung mit dem Kopse auf der Hand, serner Bachus in bedeutungslosen, ruhenden Stellungen-

u. f. w. Die Handlung ist hier bloß um ber fanlichen Bollendung willen, als ein Punkt, worin sich die ganze Wirklichkeit der Gestalt concentrirt, aufgefaßt, und der ganze Begriff ist hier in dem besonderen Factum erschöpft.

Es ist jedoch auch hier keinesweges um die bloße Rachahmung der Natur oder ihrer Gesetze zu thun. Der hochste Zweck bleibt immer, in der Einheit des Momentes mit dem allgemeinen Gesetze die Idee als etwas Wahrnehmbares aufzusassen. Deswegen wird eine jede Gestalt dieser Art eben so gut über die Wirklichkeit hinausgehen, wie eine nach abstractem Begriff gebildete Göttergestalt.

' In bem einzelnen Dinge ben ganzen Begriff auszubruden, ift ber gemeinen Natur unmöglich. Zebe Gestalt wird badurch, bag ihr Begriff sich in ihr ausbruckt, vergottert, indem die Idee darin lebendig ift; daber auch bie Alten alle ihre Kunstgebilde, selbst Portraits, wenn nicht als Gotter, boch als herven barftellten. Dan machte in ben ältesten Beiten nur Portraitstatuen von ben Siegern in ben heiligen Spielen, welche man als herven betrachteta. Selbst in ber späteren romischen Zeit ließen sich nicht blog aus Lurus ober Uebermuth die Raifer als Gotter barftellen; sondern es lag in ber alten Sinnesart ber Runftler, bie Runft als etwas Gottliches anzusehen. Das Bestreben, ben besonderen Gegenstand ju vergottern, finden wir baber im Alterthum überall, am gelungensten und trefflichsten in ben Bildniffen des Antinous, der als jugendlicher Heros auf gefaßt wird. Diese Gottlichkeit hat nur barin ihre Quelle baß es unmöglich ift, ohne bas Gottliche bie sinnliche Ausführung so weit zu treiben, als bie Runst verlangt.

Auch hier findet ein Gegensatz ftatt zwischen ber Rich

tung, vermoge beren sich bie Phantasie ganz in bas Einzelne verliert, und ber, in welcher ber allgemeine Begriff ber Bollenbung bie Hauptsache ist und bas Einzelne nur um bestemvillen ba ift. Die erste Richtung fieht ber ursprunglichen bilbenben Phantasie naber, indem sie ein beflimmtes Auffassen bes besonderen Dinges erforbert, woburch ber Begriff beffelben gang begrenzt wirb. Daber bat biese Runft etwas bochft Erhabenes und erscheint ebler, als jene andere, wobei ber allgemeine Begriff ber menschlichen Geftalt zu Grunde liegt; benn gerade wenn ber Gegenstand als ein ganz finnlicher aufgefaßt werben tann, ift es leicht, benselben blog auf Sinnliches zu beziehen, wodurch er aus bem Gebiete ber Kunft in bas'ber gemeinen Wirklichkeit hinabfinkt. Dies wird baburch verhindert, daß in ben Moment ber ganze Begriff eindringt und die finnliche Erscheis nung von allen finnlichen Reigungen befreit baftebt. Aus biefem Gefichtspunkte muß Manches in ber alten Runft beurtheilt werben, bem wir ben Charafter ber blogen Ginnlichkeit beilegen, worin aber ber Begriff erkannt werben muß.

Die andere Richtung, die Beziehung des Einzelnen auf die allgemeine Vollendung, setzt eine Resterion voraus. Darin waren die Alten nicht so geübt; daher sinden wir diese Kunstsform erst in späteren Zeiten, oft gemischt mit Ausartung in die gemeine Sinnlichkeit. Hieher gehört die Darstellung der Hermaphroditen und manche spätere Dichter des Alterthums, z. B. Dvid, Catull, deren Lurus in sinnlichen Sestaltungen daher rührt, daß sie einen allgemeinen Bezgriff sinnlicher Vollendung im Hintergrunde haben, auf den sich aber das Einzelne nicht vollständig beziehen wollte und daher in die Sphäre der sinnlichen Reigungen herabssel. —

Solche Darstellungen sind am vollendetsten, wenn das Bewußtsein hinzutritt und die kunstlerische Ironie den Humor hervorbringt. Kann sich der Künstler des allgemeinen Begrisses bewußt werden, so wird er um so gleichgültiger gegen das Sinnliche erscheinen und um so größerer Künstler sein. Dies ist bei Catull der Fall, während Ovid sich zu sehr in die gemeine Sinnlichkeit verliert.

Die ganz in das Einzelne eingehende sinnliche Aussichtrung ist oft auf das Genaueste mit der bildenden Phantasie verbunden, und jene wird gerade in dieser Berbindung am reinsten und kräftigsten sein. So sinden wir die sunnliche Aussührung in ihrer höchsten Hertlichkeit bei Homer, wo alles Wirkliche durch die belebende Kraft des Dichters ums grenzt und beseelt erscheint.

Der zweite Standpunkt ber Sinnlichkeit, die Empfin bana, besteht in ber Richtung nach innen, vermöge beren bie Gegenstände für die Runft nur das find, mas fie auf unser Gemuth wirken. Die momentane Empfindung bes einzelnen Menschen, bie gemeine aus bem Interessanten ber rührende Empfindung barf jedoch hier nicht verstanden wer ben, sonbern bie Empfindung als Princip bes menschlichen Bewußtfeins gedacht, als allgemeine Empfänglichkeit, als Trieb sinnliche Gegenstände aufzufassen und in sich zu ent Nicht von eigennützigen Empfindungen kann bier halten. die Rebe fein, fondern nur von der Empfindung überhaupt. - Das Allgemeine muß vermittelst eines bestimmten außeren Stoffes, eines gegebenen Berbaltniffes fich mit bem Besonderen verbinden. Die Elemente, welche verbunden werben. liegen mithin nur in biesem gegebenen Stoffe, keinesweges in bem Individuum. Die Empfindung kam

keine bloß momentane, sie muß eine allgemeine sein, das ganze Wesen des Empfundenen oder des empfindenden Gesmithes.

Beziehen wir das Mannichfaltige auf das wahrnehmende Bermögen, so wird dieses als empfindendes betrachtet, d. h. in Rücksicht auf den Eindruck, den das Mannichkaltige auf dasselbe macht. Es sind daher auch hier zwei Bestand: theile der Wirking oder zwei verschiedene Richtungen zu umterscheiden, nämlich 1) das völlige Versinken des empfinzdenden Bewußtseins in den besonderen Gegenstand; 2) die allgemeine Erregbarkeit des empfindenden Vermögens überzhaupt in Beziehung auf die Berührung durch äußere Eindruck. Das ganze Gemuth ist entweder durchaus in einer einzigen Richtung enthalten, oder nicht als besonderes Bezscheben gestaltet, sondern als Empfänglichkeit überhaupt durch mannichsaltige Empfindungen modificiert.

Das Erste, das völlige Versinken des Gemuthes in eine bestimmte Richtung, ist die Leidenschaft, welche die Kunst in ihrer höchsten Vollkommenheit ausnehmen muß als den ganzen Vegriff des Gefühls erschöpfend. Diese Seite hängt am meisten mit dem Trägischen zusammen, welches der Leidenschaft einen höheren Charakter giedt. Sie unterscheidet sich wesentlich von der Begierde, worin das Bestondere immer als bloß Einzelnes erscheint, daher mit der Begierde die ruhigste Resterion und die größte Kälte bestehen kann. Der Gegenstand der Leidenschaft hingegen muß nicht als besonderes einzelnes Ding erscheinen, sondern als die andere Seite unserer Subjectivität selbst, als die nothswendige äußere Erscheinung unseres Inneren. So aufgessaßt — und dies kann nur durch die Kunst vollständig ges

schehen — erscheint die Leidenschaft, dem Principe der Kunst nach, nicht moralisch betrachtet, im höheren und edleren Sinne. Das Gemuth als universelles muß in eine individuelle Richtung versunken erscheinen und sich selbst darin ausheben. Dadurch wird diese Richtung eine tragische, indem das Gemuth die Wirklichkeit zur Idee erhebt, sich selbst aber in die Wirklichkeit verliert; und so ist dieser Ausdruck der Leidenschaft in der Idee das eigentlich Tragische der künstlerischen Sinnlichkeit.

Die neuere Poesse hat viele Beispiele solcher Darsteltung aufzuweisen, besonders Romane, die eine herrschende Leidenschaft erschöpfend darstellen. Hierher gehören Berthers Leiden, wo das Semuth in der einen Richtung der Liebe, die überhaupt die überwiegende Leidenschaft in dieser Art Kunst ist, sich verliert und erschöpft. Aller Reichthum, alle Külle des Innern geht in dieser einen Beziehung aus; daher wird das Gemuth der bloßen Eristenz heimgegeben und dadurch das innerste Bewußtsein in die Nichtigkeit himadgezogen.

Wir dursen diese Richtung nicht verwechseln mit dem, was man gemeiniglich das Rührende nennt. Dieses des steht auch in der Beziehung auf besondere Regungen, die aber nur als besondere, nicht das ganze Innere erschöpsende dargestellt werden, neben denen der nüchterne Verstand sich immer noch in seinem Gleichgewicht erhält. Daher ist diese Kunst eben so unkünstlerisch als unmoralisch. Das Gemüth hängt sich an äußere Gegenstände und erkennt diese Anknüpsung als etwas seiner Unwürdiges, schließt aber gleichsam mit sich selbst einen Verzieich, indem der restectirende Verstand daneben in ungestörter Thätigkeit bleibt. Dieses

Wechseln zwischen bem Triebe und bem restectirenden Bersstande, diese partielle Hingebung in das Mannichsaltige und Sammlung aus demselden ist das Kennzeichen des niedrigen Egoismus, und somit das eigentlich Schlechte im Leben. Nicht selten affectirt diese Schlechtheit den Charakter der Tugend, die allerdings im wirklichen Leben auf ein solches Gleichgewicht hinausläuft, das sich aber dei dem wahrthaft Augendhaften auf die ursprüngliche Einheit dieser Gegensähe in der Idee gründet, so daß beide Seiten zu gleichen Rechten angenommen werden. Der Schlechte aber will seine zeitliche Selbständigkeit in dem wechselnden Spiele mit den äußeren Stossen erhalten; ihm ist es auf der einen Seite um augenblicklichen Genuß zu thun, wahrend er auf der andern seine empirische Persönlichkeit, in sosen er Ersscheinung ist, zu erhalten sucht.

In der echten Kunst fallen diese Gegensche nothwendig aus einander. Nach der Seite des Mannichfaltigen hin muß sich die ganze Selbständigkeit des Gemuths in der besonderen Richtung ausdrücken; diese Richtung muß eine ganz einseitige werden, worin das ganze Bewußtsein sich einem Wesen hinzgiebt und sich darin verliert. — Die Kokebue'schen und Ifstand'schen Stücke stellen recht eigentlich das Schlechte dar, indem sie auf der Grenze zwischen Leidenschaft und Resterion schwanken. Daher haben diese sogenannten Dichter soviel Beisall bei dem großen Haufen geerntet, dem die Erhaltung der gemeinen Eristenz das Höchste ist.

Die andere Richtung besteht barin, daß das Gemuth nicht als einzelnes, sondern in seiner ganzen Bedeutung, als allgemeine Kahigkeit zu empfinden erscheint, die sich ber Mannichsatigkeit der außeren Eindrücke hingiebt und

baber selbst in wechseinder Empfindung begriffen und in die Mannichfaltigkeit aufgegangen ift. Diese heitere allgemeine Sinnlichkeit findet fich bei ben Neueren noch felten. ber Art ift in Gothe's romischen Elegien, wo bas Gefühl als etwas ganz Momentanes erscheint, bas, wiewohl bas Innere fich nicht in bas Meußere versenkt, bennoch bas ganze Gemuth modificirt. Unter ben südlichen Bolkern fin= ben wir biese Richtung baufiger, namentlich bei ben neueren italienischen Ritterdichtern, vor allen bei Arioft, wo bie ungetrubte Beiterkeit des Gemuthes berricht, die allen Einbruden offen ift und bieselben als ein immerwechselndes Spiel aufnimmt. Diese Dichter wurden barin noch Bollkommneres geleistet haben, wenn nicht specielle Beziehungen fie barin irre gemacht hatten, namentlich bie Parobie, welche fie gegen bie ernsten Selbengebichte ausüben, woburch bie Reinheit ihrer Stimmung verfälscht wird. — Das Gemuth foll auf biefem Standpunkte bie reine, gleichgultige Empfanglichfeit, und bie Empfindung felbft nur Dodification berselben sein, ohne die Personlichkeit zu afficiren. Much in ben neueren italienischen Dpern, besonders ben komischen, berrscht biese Stimmung.

Beide Standpunkte mussen jetzt zusammengesaßt werden. In der Phantasie geschah dies durch die Gleichgültigkeit oder sogenannte Objectivität, worin sich das Symbolische am vollskändigsten ausdrückt. Das Allegorische der Empsindung aber kann nur da vollständig erkannt werden, wo das Gemuth zugleich in einer Richtung aufgeht und als Mittelpunkt der ganzen Wirklichkeit aufgefaßt wird. Dies kann nur dei Voranssehung einer Einheit geschehen, da sonst die sinnliche Ausschung, oder die Leidenschaft entsteht.

Es muß einen Standpunkt geben zwischen der Besonsberheit der Eindrucke und dem Allgemeinen der Empfindung, auf welchem die Idee nicht bloß als sich ausbebend, sondern als Princip der Eristenz erscheint und sich mit Bewußtsein aushebt. Dieser ganz universelle Standpunkt der Sinnlichkeit ist der Humor, welches Wort zugleich mit dieser Art der Kunst in England zu Shakspeare's Zeit ausgekommen ist. Der Kunster nimmt in der Existenz selbst das Gottliche wahr; die Idee ist ihm Princip der Eristenz und löst sich eben deswegen auch in der Eristenz auf und vernichtet sich darin, jedoch immer mit dem Bewußtsein, daß sie bleibend ist.

In dem Humor tritt die Idee als bloß wirksam in der Mannichsaltigkeit der Eristenz auf und erscheint sich daher selbst als ihre eigene Aushebung. Daher ist hier immer das Gefühl der Nichtigkeit und Kleinlichkeit verknüpft mit dem Gefühle des positiven Werthes der Entwickelung der Idee in der Gegenwart. Die Idee wird unter ganz bestimmten Verhältnissen individuell ausgesaßt; sie offenbart sich im Besonderen und Wirklichen; daher die ganze Welt immer nur in einzelnen, doch universellen Richtungen betrachtet wird.

Einzelne Erscheinungen, befondere Neußerungen haben hier oft eine sehr hohe Bedeutung; daher setze man lange das Wesen des Humors allein in ein barockes Aenßere oder eine ganz einseitige Form der außeren Erscheinung. Sa hat auch Ben Ivhnson in seinen beiden Stucken "Sedersmann in seinem Humor" und "Jedermann außer seinem Humor" sich darüber ausgedrückt, wo der Humor als eine bloße zufällige Richtung des Gemuthes ersscheint. Das Gemuth soll aber nicht als individuelles sich in solchen Richtungen äußern; sondern es muß ein univer-

selles sein, das die Idee darstellt. Dies hat auch Jean Paul in seiner Vorschule der Aesthetik ausgesprochen, der das Bewußtsein hat, daß die Idee in die Wirklichkeit versetzt werden soll, aber den Humor einseitig anffaßt, indem er ihn zu sehr von der Seite des Komischen nimmt. Die meisten Erklärungen neuerer Aesthetiker sind sehr oberstächlich.

Was in uns Empfänglichkeit ift, wird zugleich als Princip der ganzen Besonderheit angesehen. Das Bewusttsein als bloß empfindendes wird bennoch zugleich als das Wesen der Eindrücke, die es empfängt, betrachtet; die Idee ist nur da, wie sie sich ins Unendliche zersplittert, aber alle besonderen Erscheinungen mit dem Wesentlichen, der Idee an sich, begleitet. Dies macht das Wesen des Humors aus. Der Zustand, wo die Idee ganz in die Mannichsaltigkeit der Erscheinung ausgestossen ist und denmoch als Wesen erkannt wird, ist das Universelle auf diesem Standpunkte. Der Humor stellt die Aunst selben das die bloße sinnsliche Aussuhrung, oder die Darstellung der Leidenschaft, oder ber Sentimentalität im Allgemeinen.

In dem Mannichfaltigen der Erscheinung sinden wir als eins und dasselbe immer die gleiche Idee, und stehen gleichs wohl auf dem Standpunkte, wo dieses einfache Wesen nur in jener unendlichen Zersplitterung der Erscheinung gegenswärtig ist. Dies Zwiefache faßt der Humor in einen Gesdanken zusammen. Daher ist er auf der einen Seite gerade recht zu Pause in der gemeinen Wirklichkeit, in ihrer individuellesten Gestalt, und muß auf der andern immer etwas durchaus Universelles zum Ziele haben.

Diefer Wiberfpruch lagt fich nur burch ben funftleris

schen Verstand heben. Wir mussen erkennen, daß in der Existenz die Idee zu Grunde geht, so daß ein Gesühl des Aragischen mit dem Humor verdunden ist; in demselben Momente aber müssen wir zugleich wahrnehmen, daß die Idee überall das Princip des Einzelnen ist und sich in der Mannichsaltigkeit sindet, und darauf beruht das Komische. Keines von beiden kann mithin hier rein vorkommen; beide müssen ungesondert in einander übergehen; denn beide Principien sind in ihrer Gedurtsstätte da. Daher wird in dem echt Humoristischen nichts ganz lächerlich, sondern Alles mit einer gewissen Wehmuth verdunden sein, und das Aragische himwiderum wird immer den Anstrich des Komischen mit sich führen.

Das Sesagte charakterisitt ben Humor im Segensatzgegen die objective Gleichgultigkeit der alten Kunst. Im Humor geht die Idee in die Wirklichkeit als Wirklichkeit über; daher wird auch das Erhabene hier einen Anstrich des Komischen haben, und eben so wird oft die dußere Erisskenz erhaben erscheinen, da wir die Idee darin als Princip erkennen. Das Niedrigste macht beim Humor oft einen ershabenen Eindruck, und die erhabensten Ideen verlieren sich ins Unbedeutende, welches ein tragisches Gesühl hervorbringt.

Die gegenseitige Aushebung des Komischen und Aragisschen ist im Humor noch auf dem Wege, und eben weil der Humor in diesem Momente des Ueberganges der Idee in die Wirklichkeit begriffen ist, so bleibt hier, wie auf dem vorigen Standpunkte, immer noch der Gegensat der Idee als Princip der Wirklichkeit gegen die Idee als reine Thatigkeit. Daher erscheint uns der Humor immer als in der Eristenz lebend; es steht ihm ein Reich der reinen Idee als

leere Einheit, als bloße Negation entgegen, und er endigt mit dem Sesuhl einer Leere, welches jedoch kein bloß negaztives ist, sondern eine positive Richtung nach dem Ewigen, das aber in keiner bestimmten Gestaltung erscheint. Das Gesühl eines solchen Mangels, das einen positiven Tried enthält, ist das Sesühl einer Sehnsucht. Die Sehnsucht nach dem Ewigen, nach der Idee muß daher dem Humor immer beiwohnen. Durchdringt diese Sehnsucht überall den Humor in seiner Mannichsaltigkeit, so ist das Höchste dieses Standpunktes erreicht. Sondert sich die Sehnsucht zu sehr ab, der Mannichsaltigkeit der Erscheinung sich entgezgensehnd, so entsteht leicht eine bloß sormelle Resterion und somit ein unvollkommener Humor.

Der Humor führt die größte Sinnlichkeit der Darstelsung im Einzelnen mit sich; denn er muß die Idee in alle diese Einzelheiten versolgen. Das Firiren auf besondere Beschreibungen, Leidenschaften u. dergl. schadet dem Humor. Die Leidenschaft darf im Humor nie das Ueberwiegende sein; sonst wird die Sache Ernst, das Interessante überswiegt und der Humor, der dem Interessanten ganz seindlichisch, geht verloren. Eine besondere Leidenschaft darf daher nie als das Mittel angewendet werden, den Humor zu entswickeln.

In bieser Hinsicht kann man mit Jean Paul bie und da unzuseieben sein, indem er selbst zu viel Interesse am Einzelnen nimmt. Eine vorzügliche Eigenschaft Jean Paul's ist das Ausmalen der Einzelnheiten in ihrem Wechssel, so daß wir dennoch in jeder dieser Stimmungen immer das Höchste wahrnehmen. In diesem Stücke ist Jean Paul Meister seiner Kunst. — Hinsichtlich der universellen Seite

bes Humors kann man ihn weniger vollkommen nennen. In der Beziehung der besonderen Mannichfaltigkeit auf die bochsten Ibeen, vermoge beren die Ibee fich in ber Erscheis nung vernichten foll, genugt Jean Paul nicht immer. Er laßt oft bas Meußere über bas Innere ber Erscheinung überwiegen. — Um wenigsten genügt er in hinficht auf die Sehnsucht, welche mit dem humor fich verbinden foll. er erhaben sein, so philosophirt er gewöhnlich auf ganz abftracte Beise. Er sondert durch blog reflectirende Abstraction die Mannichfaltigkeit von bem Gefühle ber Gehnsucht nach bem Ewigen, welches beibes im kunftlerischen Bewußt= fein Einst seint muß. Er schwarmt nicht mit ber Phantasie. sondern mit bem gemeinen Berstande, wird baburch kalt und troden, schafft Ibeale nach leeren Begriffen und spielt mit biefen nach allgemeinen Einfallen. Gewöhnlich ift ber Schluß feiner Werke baher bas Schwächste. Dies zeigt fich befonders in feinem Meifterftude, ben Blumen=, Frucht= und Dornenstuden, mo er am Ende in bas fabe Ibea= lifiren gerath.

Unter den Englandern hat sich besonders Sterne durch den Humor ausgezeichnet, der es aber in der liebes vollen Ausmalung der besonderen Erscheinung nie so weit gebracht hat, wie Zean Paul, dessen erganzende Seite er ausmacht, indem er in der Darstellung des durch außere Sindrucke modissicirten Gesühls am vollkommensten ist. Wenn Zean Paul zu sehr ins Allgemeine hineinschwarmt, so wens det Sterne seine Resserion sast nur auf die Besonderheit. Daher wird er immer etwas trocken, und seine Welts und Menschenverachtung hat etwas Vitteres.

Un bem humor erkennen wir, wie auch die Sinnlich=

keit in der Kunst sich durchaus universell halten, und die ganze Idee darin gegenwartig sein muß. Er ist das Gezgentheil von dem, was in der Kunst der bildenden Phantasie das Universelle ist, und indem er sich nie der gemeinen Sinnlichkeit hingeben kann, etwas sehr Edles, Erhabenes und echt Künstlerisches, so gut wie die Universalität der bildenden Phantasie.

Alle früheren Standpunkte ber Sinnlichkeit find nur besondere Seiten bes Humors, die fich von ihm abgeidft haben, weil die Idee gang in ben Stoff übergegangen ift. Nichts besto weniger wird auch auf ienen Standpunkten immer eine allgemeine Richtung übrigbleiben. Go muß ber finnlichen Ausführung ber allgemeine Gebanke einer reinen Bollendung, ber Leibenschaft bie Empfanglichkeit gegenüber ftehen. — Am meisten zeigt sich auf jenen früheren Stand: punkten ber humor ba. wo bas Allaemeine vorausgesett und das Einzelne als Modification besselben gebacht wird. hier kann bas Einzelne als gang Sinnliches aufgefaßt werben. wenn nur bie mannichfaltigen Einbrucke als nichtig, ber reinen Gleichgultigkeit widersprechend erscheinen; wie bei Catuil, wo biese Mannichfaltigkeit bes Stoffes immer augleich humoristisch gefaßt wird. So stellt fich auch bei ber allgemeinen Sentimentalität ber Neuern, wie im Arioft, ein gewiffer humor ein. In beiben gallen kommt aber nur Die eine Seite bes Humors jum Borschein.

Den britten Standpunkt des kunftlerischen Geistes nennen wir den des Verstandes, weil der Verstand die Sphäre ist, worin Allgemeines und Besonderes sich zu einem Gemeinschaftlichen der Erkenntnis verbinden. Auf den vorigen Standpunkten bing noch alles vom Stoffe ab, und es mußte entweber das Allgemeine das Befondere, oder umgekehrt das Besondere das Allgemeine bestimmen. Dieser Uebergang wurde nichts Bollendetes sein, wenn nicht übers all das Bewußtsein zu Grunde läge, daß alle die Gegenssätze nur die Entfaltung der Einheit der Idee sind, deren Erkenntniß den Standpunkt des Verstandes ausmacht.

Hier zeigt sich also die hochste Reise der Kunst in der Geschichte derselben, wie in ihren Gattungen. Die Geschichte der Kunst beginnt mit der wirklich werdenden Idee, dem Standpunkte der Phantasie, und schließt mit der auf die Idee zurückgeführten gemeinen Erscheinung. Der mittlere Punct ist der des Verstandes. — Das Praktische in der Kunst muß zugleich ganz theoretisch sein, wenn das Wesen der Kunst vollständig erreicht werden soll; Handeln und Empsinden mussen zugleich stattsinden, beides aber in dem Mittelpunkte sich vollkommen durchdringen, so daß das Handelnde zugleich ein ganz Erkennendes, Theoretisches ist.

Wo der Verstand das Bestimmende ist, da ist die Kunst zu ihrer größten Reinheit gediehen. Allgemeines und Bessonderes sind hier ganz verschmolzen und das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Seiten wird das Element unseres eisgenen Daseins, so daß wir nicht mehr aus uns herauszusgehen, sondern nur ganz wir selbst zu sein brauchen. In der Kunst überhaupt erkennen wir die Durchdringung des Begriffes mit seiner Erscheinung, und eben die Vollstandigkeit dieser Durchdringung macht diesen Standpunkt zu dem der höchsten Wahrheit und Vollkommenheit, welche die Kunst erreichen kann. — Allein auch in dieser Sphäre des Gleichgewichts muß die Kunst nach verschiedenen Richtungen sich bewegen; sonst würde durch das Zusammensallen

bes Allgemeinen und Besonderen die ganze Wirklichkeit schwinden. Bevor wir aber diese Richtungen verfolgen, mussen die Kennzeichen näher angegeben werden, wodurch die Werke dieses Standpunktes sich auszeichnen.

Die Trennung bes Begriffs und bes Einzelnen muß immer stattfinden; benn ohne biefe ift feine Birklichkeit; biefe Trennung aber muß-zugleich überall verschwinden und sich auflosen. Die Spaltung zwischen ben Begriffen und Erscheinungen muß wahrgenommen werden, und doch als aufgehoben erscheinen; baber findet fich hier die tiefste Fulle in ber Erkenntniß ber Ibee, und boch die vollkommenste Entwidelung ber Erscheinung. Auf bem Standpunkte ber Phantafie muß bie Ibee fich in einem bestimmten Begriffe gestalten und kann baber nie in ihrer ganzen Reinheit er-Auf bem Standpunkte ber Sinnlichkeit erscheint fcbeinen. Die Wirklichkeit nie in ihrer Universalität, sondern entweder gang gerftuckett, ober auf eine bestimmte Gemuthoftimmung bezogen, wodurch bie Erscheinung als solche auf gewisse Weise immer verfälscht wird. Mithin ift auf ben früheren Standpunkten weder die Idee in folcher Fulle, noch die Erscheinung in folder Universalität, wie bier.

Dies bestätigt sich in der Geschichte der Kunft. Die Künstler, welche diesen Standpunkt einnehmen, nahern sich am meisten der Wirklichkeit und drücken dabei doch die reinsste Fülle der Idee aus. Solche Dichter sind Sophokles und Shakspeare. Während in Aeschylus nur die Begriffe selbst sich verkörpern, erscheint im Sophokles nur die Wirklichkeit als Gegenwart; alle Verhältnisse, Charaktere, Handlungen sind rein menschlich. Dadurch aber wird die Tiese der Idee nicht verringert; sondern im Gegentheil geht

bas Gottliche, der eigentliche Sinn der Tragodie, nirgend vollkommener hervor, als gerade bei Sophokles. — Eben so halt sich Shakspeare immer an die Wirklichkeit, stellt Bezgebenheiten dar, die im Menschenleben überhaupt vorkomzmen können, oder behandelt ganz historische Gegenstände in ihrer vollen treuen Wirklichkeit, und zaubert gerade daburch die Idee in ihrer ganzen Fülle in die Wirklichkeit hinein.

Hier ist gar kein Abgrund mehr zwischen Idee und Wirklichkeit; die Ruhe des Verstandes süllt ihn vollständig aus. Daher tragen die Werke dieses Standpunktes durchaus den Charakter des Gleichmaaßes und der Klarheit, wosdurch wir uns der Idee rein und bestimmt dewußt werden. Wir sinden bei dem Dichter die hochste Besonnenheit, insdem derselbe zwischen Idee und Sinnlichkeit unparteisschschwebt, und in dem Werke selbst die vollkommenste Schoneheit, die sich bald zum Erhabenen, bald zum Schonen im engeren Sinn neigt, so daß keins von beiden entschieden überwiegt.

Dies sind die außeren Kennzeichen der hieher gehörigen Kunst. — Nie kann auf diesem Standpunkte das Göttliche als abgesondert und eine Welt für sich bildend erscheinen, wie bei Aeschylus und Dante; eben so wenig wird die Wirklichkeit in ihrer Entsremdung von dem Göttlichen auszgesaßt, so daß eine Sehnsucht danach, eine Rückehr dazu nothig würde, wie in der Sinnlichkeit. Das Göttliche ist die wirkliche Welt selbst, wenn sie nur recht verstanden wird, wenn nur nicht eine oder die andere Richtung die Oberhand erhält, sondern alles als Offendarung des Göttsliche zurücksällt.

Die verschiebenen Richtungen und Beziehungen, Die biefer Standpunkt gulagt, muffen fo beschaffen fein, bag mit jeber Einseitigkeit zugleich bas Busammenfaffen bes Ganzen verbunden ist. Der Verstand, sowohl ber gemeine als ber kunstlerische, muß immer in verschiedenen Richtungen wirten; er muß entweber die Einheit in ihre Gegensatze entwickeln, ober biese in jene zusammenfassen. Renes aber kann bier nicht beißen: ben abstrakten Begriff in feine mannichfaltigen Eintheilungen zerspalten; benn hier ift nicht bie Rebe vom Begriffe, sonbern von ber Ibes felbst, und bie Entwidelung ber Ibee fett schon ben Gegensat amischen Allgemeinem und Besonderem voraus. Die Ibee selbst muß zerlegt werben in Begriffe und in Mannichfaltiges, welches in diefen liegt. Diefe Richtung ber Berftanbes=Thatigkeit, vermoge beren aus ber Ibee bie Ibee als Begriff und als Mannichfaltigkeit entwickelt wird mit bem fteten Bewußtsein, baß alles die eine und felbe Idee ift, nennen wir die Betrachtung ober bie contemplative Richtung.

Bei der Betrachtung ist die Idee etwas Positives; benn sie erscheint als gegebene Wirklichkeit. In der entgegengessetzen Richtung mussen wir die Wirklichkeit bloß als solche, nicht als Entfaltung der Idee auffassen: Begriff und des sondere Erscheinung sind in der Wirklichkeit immer nur in unendlicher Beziehung da. Hier sinden wir also den Begriff auf der einen, das Mannichsaltige auf der andern Seite schon als etwas Gestaltetes, in der Ersahrung Angenommesnes. So lange wir beide betrachten als in Beziehung desskehend, haben wir das Werk des gemeinen Verstandes. Soll das Verhältniß zwischen dem Begriff und dem Mannichsaltigen durch die Idee aufgesaßt werden, so mussen

viese Gegensatze in einen Moment der Einheit zusammenzgesaßt werden, wo sie als relative Segensatze völlig unterzgehen, und indem sie sich als Segensatze vernichten; eben dadurch die Idee darstellen. Dies Zusammensatzen der Gezgensatze in einen Punkt macht, daß die Idee als etwas Regatives erscheint, und diese Richtung der Ahatigkeit nenznen wir den Wig.

Beide Begriffe sind philosophisch fast noch mingend richtig verstanden, am wenigsten der Wis, den man gewöhnlich bloß psychisch betrachtet, obwohl er etwas ganz Kunstlectsches ist. Selbst aller wirkliche With des gemeinen Lebens muß vorr kunstlerischer Stimmung ausgehen.

Betrachtung und Wig konnen fich nicht fo rein von emander sondern, wie Phantasie und Sinnlickfeit, ba beibe im Mittelpunkte bes kunftlerischen Geistes liegen. Die Betrachtung ist nicht allein sombolisch, ber Wie nicht allein allegorisch; sondern in jebem von beiben läßt sich ber som= bolifche Standpunkt mit bem allegorischen vereinigen. Es giebt eine mehr sumbolische und eine mehr allegorische Betrachtung, einen symbolischen und einen allegorischen Wit. Der With findet die Ibee erst burch die Aufhebung ber Ges genfage, moburch er fich jum Bewußtfein ber Ibee fammelt. Aber auch dies kann sowohl symbolisch, als allegorisch gesches ben; letteres, wenn die Gegenfate erkannt werben als Gegensche bes menschlichen Bewuftseins überhaupt, und bie Ibee fich in ihnen wieber emengt. Ein schaifer Gegenfag ift hier nicht moglich, weil die Richtungen nicht von Extremen, fonbern vom Mittelpunkt ausgeben. Beliefe De ten

Die Betrachtung besteht baring bag ber Berstand bie Iber in ihre Gegenstäte geriegt." Co wird alfo' nicht

ein abstracter Begriff ju Grunde gelegt; sonbern bie Sbee wird als Einheit bes Begriffes und der Erscheinung erkannt. und ber Berftand entwickelt aus ber Ibee ihre Gegenfabe, bie er schon als baseiend voraussett. — Begriffe und besondere Erscheinungen werden nun aber nicht bloß in ibrer Beziehung betrachtet. Die mahre Betrachtung zerlegt bie Ibee fo, bag Allgemeines und Besonderes immer im Gleich= gewichte fteben. Go entftebt bie echte kunftlerische Dia-Lektik, Die in allen Gegenläten die Idee findet und bas Bergangliche, burch bie Spaltungen Aufgehobene, ber 3bee 21m Opfer bringt. - bier erscheint bas Gottliche felbft immer zugleich als etwas Besonderes. als eine Seite bes Bewuftleins, wiewohl mit der Anschauung, dag es in der Ibee vollkommene Abatigkeit sei; und das Irbische erscheint maleich als die eine Seite bes Gegensates, und als etwas, das nur in ber Ibee fein eigentliches Leben bat.

In der antiken Tragsbie wird die Idee selbst als reine Sindeit vorausgesett, und mo sie in der inneren Sindeit der reinen Abatigkeit selbst gesunden wird, ist die hochste Postfommenheit. So werden in der Antigone des Sozydoftes die göttlichen Gesehe, nach denen Antigone den Leichnam ihres Bruders beerdigen will, dennoch nur als die eine Seite des wirklichen Lebens der Idee dargestellt. Geseine Seite des wirklichen Lebens der Idee dargestellt. Gesenüber steht das Irdische, namlich die dürgerliche Gesetzgedung als selbständiges Princip, und die Idee entsattet sich in diesem Gegensah, um wirklich zu werden. Indem dieser Widerspruch als ein verderblicher dargestellt wird, entssteht der tragische Charakter. Allein nicht darin ausschließlich besteht die Betrachtung; es kann auch eine solche geben, die beides als in seinem inneren Wesen vereindar verschint.

Dies zu bewirken, ist besonders der 3wed des Chores, wels der zeigt, daß diese Gegensche nur die nothwendigen Bestands theile der sich entfaltenden Idee sind. So ist mit der Betrackstung immer zugleich etwas höchst Tröstliches werdunden.

Die Betrachtung wird um so vollkommener fein, ie allgemeiner biefe Gegenfate gefaßt werben. Schließen fie fich ihrem Wesen nach an ganz besondere Bestimmungen ber Birklichkeit an, so wird flatt bes boberen kunftlerischen Berftandes oft ber gemeine Berftand eintreten muffen. — So finden wir im fpanischen Drama allerbings auch bie Berlegung ber Ibee in Begriffe, und awar in folde, die auf abtilichen Principien und auf benen bes gemeinen Lebens beruben; es entsteben Wiberspruche amischen Relis gion und Liebe, Gehorsam gegen ben Staat und Ehre u. bergl. Diese Gegenfate aber find schon an Begriffe gehupft, die sich zu sehr modificirt haben und zu sehr auf bloß relative Verknüpfungen bezogen find. Daber muß bier oft eine Dialektik des gemeinen Verstandes die Collisionen vermitteln, woraus fich bie Spitfindigkeit und Rathfelhaftigfeit ber Spanischen Poesie erklart.

In der vollkommenen Betrachtung muffen die Gegenslide sich ganz in die Wirklichkeit verlieren, ohne daß die Bee in ihrem Besen etwas eindust. — Bei Shaks speare sinden wir Begebenheiten aus allen Zeitaltern und Nationen, Römische, Englische, romantische Geschichten, und deh in allen die reinste Beziehung auf das Menschliche übershaupt, auf die Idee als allgemeines Wesen aller erbenktischen Gegensche. Hier muß daher die Idee, obgleich in Wirklichkeit zerlegt, sich am reinsten erhalten und ihr Beswustsein und beständig begleiten.

Der Stimbpunkt der Betrathtung kann nur bei hoher Bollkommenheit der Kunst erreicht werden, wo die Idee sicht Wirklichkeit gesattigt ist. Duber sinden wir ihn überall in der hochsten Bluthe der Kunst; jedoch auch nach diese Periode, wenn sich die Kunst noch in einem ruhigen Bewustssein zu erhalten vermag, wenigstens der Form nach, wenn gleich der Stoff schon sohr in die Sinnlichkeit hinabsgesunken ist. — Auch zeigt sich diese Richtung sehon vor der Bluthe der Kunst. Das ganze Drama kann nur entstehen, wenn die Betrachtung ledendig geworden ist, ohne die kein Drama möglich ist, dessendig geworden ist, ohne lange erhalten kann, wenn gleich der Stoff sich der Sinnlichkeit zugewendet hat.

Aeschulus ift in ber Betrachtung ber :Borlaufer bes Sophofles, und manches Spatere behalt bie Konn ber / Betrachtung, obgleich nicht mehr: bas Befen barin ift; fo & B. unfere beften neueren Dichter, unter benen wir Gothe biefes Gleichgewicht ber Betrachtung am meisten zuschreiben muffen. Aber es ift oft mehr ein Formales, Subjectives, als die wahre Erfahrung bavon in der Wirklichkeit und Gegenwart bes Daleins. .. Sonft wurde biefe :- Rube bes Skeichgewichtes, nicht fo rein und für fich bervortreten, und es wurde fich mehr in ben Stoffen barthun, wie fich in ibnen bie Ibee entwickelt. Durch jene Form ber Betrach: tung entflebt eine gewiffe Ralte, bie in ber Betrachtung selbft ihrem Befen nach nicht gegrundet ift, sondern nur bei überwiegender Form entstehen kann, wo die Gegenstände mehr Mobificationen ober Beispiele für bie Form : all um ihrer felbft willen ba find.

Eben 40 ist alles, mas wir in ber Poefie ber subli-

Υ.

den Welker von Kinhe, Harmonie und Cheichinaaß sinden, mer die übrig gebliebene Form jener contemplatinen Stimp nung. In der étaliedischen Poesse ist dies Etimmung text enhigen Betrachtung beswisses bei Petrarca: vordensschend. Die Canzo we ist ganz Producti vioser kinsklenischen Stimu mung? auch das Sonest, als Kleinere Gestalt der Canzone, ist auf diese Art zu denken gedant, — obeithpische Former, die in Istalien entstanden, von da auch wuch Spanien: übergegangen, in ihrer Kunstlichkeit nur aus einer: contemplate von Stimuning zu erklären sind, wor die Feten sahen dien dien die Aberhinds gewoonen das und die Stosse und Thatsachin als Amvendung erstehen. Daher herrsche duch in Vetrarca's Sonetten best aller Vortresslichkeit: Anneendung erstehenen. Daher herrsche dach in Vetrarca's Sonetten best aller Vortresslichkeit: Anneendung erstehenen.

Es ergiebt fich vom felbft, bag unter ber Betrachting hier nicht bloß bas Raifonnement ibes. Dichters verftanben Diefes wird fich moar bier am meiften finben, tann aber in jeder Art ber Kunft und aufr jeder Stafe vortommen. Roch meniger ift bie fententidle Corache mibane mi, tief greifenden Spriichen biefer Periode ber Aunft einen, fie gehört vielmehr bem Standmunkter ber Phantafie und bur Singlichkeit an, mo folde Gebanken Blike wegen ber Ereis nungeiber Principlen nothig find. Man bente nur an Befoulus auf ber einen, und an bie neuere griechifche Rum bbie auf ber anberen Seite. Auch bei Schillet find bie vielen Gentennen bein Beichen feiner inneren Rlacibeit, sondern vielmehr ein Beweis, das ber Dichter bas Beburfniß fühlte, bie Dinge burch falche einzelne Blicke, fich felbst erst beutlich zu machen. — Einzelne Sentenzen sind also gerade ein Beweis von dem Mangel ber echt contemp

plativen Stimmung. Der Standpunkt der Betrachung giedt ganze Reihen von Gedankenverbindung; so die Chore bes Sophostles, despoders in den beiden Dedipus und der Antigane, die fast alle dialetisch sind und sich mit ruhiger Betrachtung über das Ganze der Handlung verbreiten. Bet Shatspeare sinden wir diese Art der Gedandemerkungsing besonders in den Selbstgesprächen (z. B. im hamlet), die ast bei neueren Dichtein die Stelle des Geord vertreten.

Der Wit findet die Kunsk schon innerhald der Wirksichkeit des gemeinen Lebens, in sofern jene die Entsatung der Idee in ihre Gegenschie ist. — Kassen wir die Wirkslipheit in ihrer Mannichfaltigkeit und. Undestimmtheit auf so läst sich mit ihr alles thun, was die Kunsk zu khun der wien ist; wird aber die Wirkskeit gleich in ihren erschöpfensben Wegenschapen erkannt und diese durch Verdindung vernichtet und in die Idee versenkt, so entsteht der Wis.

Die Amst kann die Gegensche nicht aussassen wie der gemeine Verstand, der sie immer nur zum Theil sieht und, indem er nur stusenweise übergehend versährt, nie ein Sanzes hervordringt. Die Aunst sest unsprüngliche Einheit der Gegensche der Birklichkeit voraus, zu deren Entwickelung sie ums nothwendig zeigen muß, wie Allgemeines und Besonderes nur die Entsaltung der einen Ides seien; dies gesschieht in der Verrachtung. Sie kann und aber auch im Segentheil die ganze Wirklichkeit durch Jusammensassen, Aussche als etwas Nichtiges zeigen; und dies geschieht im Wicke, welcher daher nur durch Widerspruch möglich ist. Es giebt jedoch auch Widersprüche für den gemeinen Verstand, durch

welche die Ibee in bloße Beziehungen aufgelöst wird und bie baher außerhalb ber Ibee und ber Kimst liegen.

Man erklart den Wis gewöhnlich als die Schigkeit, teicht Aehnlichkeiten aufgesinden, — eine Schigkeit des blossen gemeinen Verstandes. Man meint, die Dinge branchen durch den Wit nicht nach wesentlichen Merkmalen vereinigt zu werden; sondern die Merkmale seien sier dloß außener durch die Wahrnehmung aufgesaßte. Allein wenn es sich auch so verhielte, so mussen doch die Merkmale durch den gemeinen Verstand verglichen und auf einander bezogen werden. Dies ist daher nichts als ein Spiel mit dem logisschen Verschen, das nur etwas Velustigendes, nie etwas Kunstlerisches sein kann. In der Fertigkeis, Aehnlichkeiten aufzusinden, liegt also nicht der echte Wis, der nicht deuts dar ist ohne Bewußtsein der ursprüngkichen Einheit.

Der Wit findet nicht bloß die vorhandenen Gegensche auf, sondern erkemt sie als Modisticationen der inneren Ginz heit der Idee. Er nimmt sie als solche als nichtig waht, und dennoch zugleich als die wahren Gegensche, in welche sie die Idee verliert und durch welche sie in der Wirklichzeit sich offenbart. Es muß also ein Widerspruch zwischem Idee und Eristenz überhaupt beim Wice zu Grunde liegenzaber zugleich das Gesühl ihrer wesentlichen Einheit. Dahen ist der Eindruck, welchen der Wis hervordeingt, so mannichfaltig, und daher bewirkt er eine innere Erholung, eine Stärkung in dem Leben der Idee in uns.

Man muß ben Wis in seinem hoben Werthe erkennen und achten, aber ibn von Spasmacherei und Borwite wohl unterscheiben. Der Berstand lernt leicht Gegenkite

So entsteht ber Richt Wie, womit etwas Arodenes, Leeres verbunden ist und beit besse, womit etwas Arodenes, Leeres verbunden ist und beit bessen langer Fortsehung man sich maussprechlich leer und hohl sinder Ein solcher Wie hat in der Regel jugieich ein: anderes Interesse; er ist entweder Jugieich Spott; oder er ist liederlich und erregt gemeine Begierden. Es giedt jedoch auch eine ganz neutrale Spassmatherei, die Gewohnheit des Wickelns, mit Mangel an Gesühl sur das Schöne verdunden. Nur dei völliger Entskendung der Phantasse ist es möglich, sich so mit dem Rendung der Phantasse ist es möglich, sich so mit dem Rendung der Wantasse zu richten.

Was wir unter Wig verstehen, ist nichts anders, als bas künstlerische Genie überhaupt, nur auf einem bestimmsten Standpunkte. Das plögliche Zusammensallen der Gegensätze ohne Mittelglied unterscheidet den Wit vom gemeinen Verstande, der nur durch Mittelglieder verbinden kann. Dieses plögliche Uebergehen ist zwar Eigenthümlichkeit der Kunst überhaupt, stält uns aber deim Wit besonders aus, weil wir auf diesem Standpunkte die Wirklichkeit ganz als solche allein aussassen, was nur von dem Standpunkte des kinstlerischen Verstandes aus möglich ist. Die Gegensätze werden erst als ganz wirkliche ausgesasst, und dann offendart sich auf einmal ihre Einheit in der Idee.

Man darf den Big nicht urgiren, d. h. die verbundes nen Stoffe nicht weiter vergleichen, als unter dem Gesichtspunkte des Wiges. Diese Vorschwift hat darin ihren Grund, daß alles, was der gemeine Verstand für wesentliche Merkmale halt, nur relative Bestimmungen sind, während gerade bas; was bier Dinge in der Iversverdindet und woon die Ide stick ausbrück; fine den gemeinen Berstand ofe bas Ansehen von dieß zufälligen äußerlichen Kennzelchen hat.

Wit konnen zweicelei Arten bes Wiges unterscheiden. Die Ibee kaim 4) als Princip ber Wirklichkeit angesehen werden; so entsteht ein Wis von ganz allgemeinem Chavakter. Oder ber Wig kann 2) von bloß einzelnen Bestimmnisgen ber besonderen Erscheinung ausgehen, diese verknüpsen und zur Idee erheben. Die erste Art ist der Wis im Erossen, die zweite der niedere Wis. Iener höhere Wig läst sich mit der bildenden Phantasie und der Sentimentalität, der niedere Wis mit der sinnenden Phantasie und der simulichen Ausschrung vergleichen.

Der hobere Big ift bas Princip ganger Runfhverte. Er fast die Wec unter einem bestimmten Beariff als Vrin= cip ber Wirklichkeit auf, in welches biefe zurückfällt, und findet sich besonders bei ben Neueren, namentlich bei Cervantes und Chaffpeare. Go berricht in Cervantes Don Quirote eine große Ibee bes gesammten Mittels altere, bas Ritterthum; fein abstracter Begriff, sonbern nur die besondere Geftaltung einer hochft erhabenen 3bee. Diefer Begriff als Darstellung ber Ibee wird nun in seinen Midersprüchen in der Wirklichkeit aufgefaßt und erscheint und auf ber einen Seite als etwas bochft Ebles und Bortreffliches, bas aber in ber Wirklichkeit nie gang zu Stanbe kommt; und auf ber andern Seite als ein Trieb bes gemeinen Lebens, ber fich blog in befonderen Aeugerungen entwickelt und wegen seiner eigenthumlichen Richtung in Leiben= schaft und aus dieser in wahre Narrheit sich verwandett. Der wunderbare Widerspruch von Narrheit und Tugend in

dem Charafter des Peiden macht das Wert so witz. Beis des hebt sich unaushdelich auf, und in der Zerstdiung ist überall die Grundidee ledendig, um so schonen je mehr sich die Wirklichkeit darin vernichtet. — Dieser Wie ist komisch; es kann aber auch einen tragischen Wie in diesem großen Sinne geben. So ist in Shakspeare's Hamlet und Macheth das Ganze auf dem Standpunkte des Wieses zu sassen. Auch hier sind die Gegensätz so schroff, daß ihre Ausblung uns eben so überrascht, hier aber zugleich erschreckt.

Der niebere Bit faßt bie besonderen mannichfaltis gen Erscheitungen gusammen und erhebt fie in die Ibee; fo ball fich biele übergu im Besonberen zeigt. Er pflegt mit jenem großen Wite verbunden zu fein, tam aber auch allgemeine Bebeutung erhalten, wenn ihm ein Begriff zu Grunde lieat', ber felbit ston an fich ben Gegensat ber Birkichkeit. enthalt und daber eine fallebe Berknupfung bervorbringt. Dies zeigt fich bei Triftophanes, beffen With immer nieberer Bit ift, welcher fich aus ber in die gemeine Erscheis nung hineingegebeiteten Darftellung bes Befonderen ergiebt, wobei burch bie Beziehung auf einen Begriff Widersprücke entstehen muffen. Man muß sich aber babei zugleich eine Beltordnung benten, in welcher biefe Gestaltung bes Besonderen die richtige ware und sich mit dem Begriffe in die Iber, aufhobe. Aristophanes Bis besteht baber immer in der sinnlichen Aussubrung, und bieser liegt eine gang vertehrte Beltordnung (Bogel, Bolten u. f. m.) ju Grunde, wa viese sinnliche Erscheinung die richtige ist und ihre Bebeutung bat. Daburch entsteht ber Gegensat, ber fabig ift, sich in die Ibee aufzuldsen, was ohne jene Voraussetzung micht möglich were. Diese phantastischen Weltorbnungen

find nicht bloß willkurlich singirt, sondern mussen won selbst entstehen, sodald die sinnliche Seize so die Oberhand ger winnt, daß sie sich abgesondert von Begrissen darstellt, wo sie denn sich selbst Begrisse bilden und sich eine eigene Welt gestalten muß. Es ist also hier umgekehrt, wie in dem höheren Wise.

Bir baben um bie Beichaffenbeit bes Berftanbes auf ben fruheren Standpunkten m betrechten: - And eine bilbenbe und finnende Phantafie kann es nicht geben ohne Berffand; benn bie Uebergange ber Entgegenges setten sind nicht anders zu bewirden, als burth ben Berftand, ber mithin in jeber Richtung ber kluftlerischen Thatigkeit enthalten fein muß. Rur bunch bas Ueberwiegen bes einen ober bes anderen der verbimdenen Elemente unterfcheis ben fich Phantafie und Sinnkickfeit. ...... Hier aber tann weber die Betrachtung, noch ber Wit auf bas inmerste Befen ber Berknupfung geben; sondern beibe muffen nur verbiten, bag eine folde Schopfung ber. Phantafte fich nicht in gang einzelne Gegenstände verliere. Daber erscheinen Betrachtung und Wis bier nur wie von; außen ber und mehr abgesondert als Resterian mit der kunftlerischen Darkellung verbunden.

So finden wir bei Aeschylus einen bitteren, scharfen und heftigen Wig, der ein Zeichen ist, daß die Idee nicht dis in die Wirklichkeit durchgedrungen, sondern auf dem Wege dazu begriffen ist; daß sie sich selbst schafft und um dies durchzusehen, die Gegensatz der Erscheinung bekampsen muß. Derselbe Kampf außert sich in der sinnenden Phantasie bei Dante auf ahnliche Weise.

Auch auf bem Standpunkte ber Sinnlichfeit kann ber

Verstand nicht entbehrt werden. Die Betrachtung ist für die sinnliche Ausstührung umentbehrich, werm diest auf das Allgameine bezogen werden soll; der Wie, wenn die Raunichfaltiglieit der Erscheinung in einen Gebanden zusammen: gefaßt werden, soll. Dahrei bedarf besonder der humpt bes Wiges.

Wan darf ben künstlerischen Gerkand nie mit ber geneelnen Boeflexion verwechseln, ibis nur theilweise, unvollkommene Borkuchfungen hervordringt. Mit dem größten Umrecht haben neuerlich Manche, besonders die Rachsahmer Göthe's, das durre Raisonnement als das Zeichen der Kunst angesehen. Bei diesem falschen, aufgedrungenen Berstande aber erkennen wir immer das untergeordnete Interesse state steresse state der Michts ist der wahren Kunst niede zuwöder, als die Boraussehung eines Berstandesbergriffes, an welchen dann die Resterion geknicht ist; die herrschiede Weise der Resterion in unsern bürgerlichen Schausspielen und Romainen. Das Wuchern dieser Poesse ist ein schreckliches Zeichen der Zeit. Es beweist die Neigung der Wenschiedes Zeichen der Zeit. Es beweist die Neigung der Wenschiedes zeichen der Zeit. Es beweist die Neigung der Wenschiedes zeichen der Zeit. Es beweist die Neigung der Wenschieden, sich von allem, was sie an das innere Wesen erinnern könnte, zu befreien und im Gemeinen zu lururiren

Durch alle brei Standpunkte des kunstierischen Geistes geben zwei Richtungen hindurch, die zwar immer vereinigt sein mussen, jedoch so, daß die eine, oder die andere überwiegt. Diese Richtungen, auf welche jene brei Standpunkte bezogen werden mussen, sind die Natur und die Indivibutalität.

In der Raturpoesie ist die ganze Idee in der Existenz symbolisch enthalten. Der allgemeine Begriff schafft sich selbst seine Existenz, und der Kunstler ist nur Wertzeug

bes Beariffedin. Daber fest biefe. Boefie eine gegebene vollenbete Belt ber :Schonbeit voraud, und ber Kunkler finbet ben Stoff in fich , in bem Standpunkte felbit, auf welchem er im Berbaltnif gur Belt und gur Gottheit fiebt. Der Runfter felbft ift bier in bie urfprungliche Ginbeit verloren. und braucht nicht von ber Wirklichkeit anzufangen, um fie auf bie Ibee ju beziehen. Er ift mithin auf biefer Stufe nicht eigentlich individuell schaffend, sondern blokes Berks zeua, burch welches bas Ewige, ber geiftige Buftand ber gesammten Beit bindurch wirft. Daber rubrt bas burchaus Nationale, biefer Kunftler, ber gemeinschaftliche Schat ihrer Darfiellungen: bie Mythologie und Beroemvelt, ials ein für allemal gegebener und damit porbereiteter Stoff. Die Alten konnten baber ihre Mythologie nicht willfürlich bebanbeln. Rur die Runftler, die in bem Verftandnif bes mabren Inneren ber Kunft schwankten, fingen an, mythische Stoffe willfürlich zu verandern, aber Gigenes zu erfinden, Me Beispiele konnen in Dieser Sinsicht Euripibes, Agathon und andere spätere Dichter genannt werben.

Die einzelne Thatigkeit des Kümstlers bestand in jener Periode nur darin, etwas an sich schon als seststehende Form, Borausgesetztes, Ewiges zu wiederholen. Dies nannsten die Alten ulunges, wosür wir den Ausdruck Darstelz lung gebrauchen sollten. Die freie Ersindsamkeit, gehärk micht nothwendig zur künstlerischen Thatigkeit. In der Kunstlann die Ersindung oder das Schassen überhaupt nur eine Darstellung bessen sein, was in der Idee schon ewig da ist. So, vereinigen sich die Ansichten über freie Ersindung und Raturnachahmung. Wo die Idee auftritt, sritt sie ganz aus, und wird eine wahre Schöpferkrast, die undenkdar ist, worm

nicht die Idee schon gegenwärtig und lebendig wirkend ift. Das Schaffen bringt nur das hervor, was an sich in der Idee schon eristirt. — Bei dieser Naturpoesie ist mithin gerade die Boraussehung des ewig Eristirenden durchaus nothwendig und das Schaffen ist nur eine Wiederholung.

Auf bem Standpumtte ber Phantafie ift bier immer bas Bilben über bas Ginnen überwiegenb. Da bie Korn ber Ibee schon vorausgesett ift, so muß die bilbenbe Thatigfeit wirfen, bie unter begrengter Geftalt barftellt. Die alte Runft erscheint so vollkommen ausgeführt und charak teristisch, weil die ursprungliche Ibee vorber vollkommen bestimmt fein muß, wenn fie in bie Birklichkeit eingeben foll. - Auf bem Standpunkte ber Sinnlichkeit ift bie sinnliche Ausführung überwiegend. Diese Runft kann nur icaffen, was ichon im ewigen Begriffe gegenwartig war; ber Runftler muß baber in bem sinnlichen Gegenstande bie Ibee selbst schon als gegenwartig erkennen, und jedes eingelne Ding muß als ewig bestehend vorausgesest werben. Die Runft ber Alten fest eine bobere Welt ber Ibee mit ewigen Urbilbern voraus, die aber nicht leere Ibeale, ober abstracte Begriffsformen find. - Auf bem Standpunkte bes Berftanbes überwiegt die Betrachtung, bie ichon eine gegebene Ibee vorausset, bagegen ber Big von ber Birtnichfeit ausgeht.

Nahmen wir aber an, daß alle diese besonderen Eigensthumlichkeiten sich ganz unvermischt mit dem Gegentheile in der alten Aunst sänden, so wäre dies etwas sehr Einseitisges. Erst durch den Uebergang in das Entgegengesette wird die Aunst vollkommen. Dies bewährt sich an den größten Kanstlern, bei benen wir immer diese Universallität

bemerken, wenn gleich die Kunstthatigkeit eine bestimmte Richtung nehmen muß. — Welches tiese Nachsinnen herrscht z. B. in dem Dedipus bei Kolonos des Sophokles! und dennoch trägt dies Werk den Charakter der bildenden Phantasie. Die nationale Ideenwelt ist auch hier voraus= gesetz; aber die Ausbildung erreicht den höchsten Sipsel, und geht dadurch in die Sphäre der Betrachtung über. So verdindet sich hier die höchste Reise des Antiken mit dem entgegengesetzen Standpunkte. — Auch dei den Werzken der Sinnlichkeit in der alten Kunsk sinden wir die wahre Reise erst, wenn der Humor als Uedergangspunkt hervortritt. Diese humoristische Stimmung herrscht in den echt urbanen, sinnlich=humoristischen Dichtern der Alten.

Die Poesie ber Individualität unterscheibet sich burch das Vorherrschen der entgegengesetzen Standpunkte. In der Phantasie ist hier die sinnende Thätigkeit überzwiegend. Ersonnen werden soll jedoch auch hier nichts; die Erscheinung wird nicht als gemeine Erscheinung ausgefaßt; sondern mit Voraussetzung der ihr inwohnenden lebendigen Idee. Durch das Wahrnehmen der Idee in ihr muß die Wirklichkeit umgestaltet werden, um als Ausdruck der Idee zu erscheinen. Der Kunstler muß die Idee in der besonderen Beziehung schaffen; er muß das Wirkliche zum Auszdruck der Idee umbilden und mithin diese unter einem des souderen Begriff auffassen. Dieses kunstlerische Wirken des zeichnen wir am besten mit dem Ausdrucke der Schildet rung, welche mithin der Darstellung entgegengesetzt ist.

Die Schilberung ift bas Abbilden ber Wirklichkeit in einer gewissen Beziehung auf einen bestimmten Begriff. Das Schilbern kommt vorzugsweise ber Malerei, bas Darstellen der Bilbhauerei zu; jenes ist der Character der neueren Poesse, in welcher Alles sich auf der Seele des Künstlers spiegeln muß. Wit dütsen dies aber nicht das Subjective nennen, so wenig wir das Characteristische der alten Kunst durch die Benennung des Objectiven bezeichnen dürsen. Beides sind ganz empirische Ausdrücke. Auf dem Spiegel der durch einen bestimmten Begriff afsicieten Seele des Künstlers stellen die Segenstände sich eben so objectiv dar, wie in der alten Kunst; daß aber diese Gegenstände sich auf den inneren Begriff beziehen mussen, und bloß in dem Momente dieser Beziehung aufgesaßt werden, dies macht die Schilderung aus.

Daber muß ein neuerer Runftler feine gange kunftleri= fche Welt gleichsam erst erfinden; er muß fich ein eigenes Beltall entweren, und bie Birklichkeit nach bem Begriff umbilben, um fie auf benfelben zu beziehen. Go feben wir es bei Dante. Durch biefes Schaffen bes eigenen Standpunktes, welches ber neueren Kunst eigenthumlich ift, wird jeboch Nationalität und Beitgemäßbeit nicht ausgeschloffen. Es kommt hier wefentlich auf die in der Zeit herrschende Art zu fühlen und zu benten an, wie bei ben Alten auf bie vorausgesette Belt ber Ibee. Bo feine Uebereinstimmung in gewiffen Begriffen und Ibeen vorhanden ift, kann fich teine Runft bilben. Go ift in ber fpanisch en Poefie bie ganze Welt bes Denkens und Rublens vorausgesett unter ben Begriffen ber Ehre, Religion, Liebe u. f. w. Obne eine solche mehr ober weniger scharf bestimmte Gemeinsam= teit ber Ibee tann bie Runft nicht auffommen.

Auf bem Standpuntte ber Phantafie überwiegt in ber Poefie ber Individualitat die finnende Thatigfeit; auf

bem der Sinnlichkeit das Rührende, oder der Humor, indem die wirkliche Erscheinung in ihrer Beziehung auf das Gemuth ausgefaßt werden muß. Auf dem Standpunkte des Verstandes muß der Wit überwiegen, nicht bloß im Kleinen, sondern im Ganzen durch Beabsichtigung bestimmster Effecte. Der Effect entsteht dei den Alten von selbst aus der Einheit des Begriffes mit dem Besonderen in der Phantasie; bei den Neueren muß der Effect erst bewirkt werden. Diese Beabsichtigung des Effectes ist der neueren Kunst ganz eigenthümlich, und zeigt, wie in der Praxis der Wit überwiegt.

Phantasie und Sinnlichkeit sind die Fäben, durch welche die Kunst mit der Wirklichkeit verknüpst ist, und die sich im Verstande vereinigen. Es ist aber mit dieser Vereinigung immer ein Zwiesaches verbunden: 1) die Idee muß sich ofsendaren, indem sie selbst in die Wirklichkeit übergeht; so geschieht es in der Betrachtung und dem Wice; 2) durch die Entsaltung der Idee in der Betrachtung und durch die Ausbedung ihrer Gegensähe im Wige wird die Idee zugleich selbst ausgehoden; ihre Offenbarung ist nothwendig zugleich ihre Aushedung in der Wirklichkeit. Die Idee als reine Thätigkeit muß darum in ihrem eigenen bloß in sich gegrünsbeten Leben nur desto herrlicher erscheinen.

Diesen Mittelpunkt der Kunst nun, in welchem die vollkommene Einheit der Betrachtung und des Wiges zu Stande kommt, nennen wir, in sosen er in der Aushebung der Idee durch sich selbst besteht, die kunstlerische Troznie. Sie macht das Wesen der Kunst, die innere Bedeutung derselben aus; dem sie ist die Versassung des Gemüttes, worin wir erkennen, daß unsere Wirklichkeit nicht sein

wurde, wenn sie nicht Offenbarung der Idee ware, daß aber eben barum mit dieser Wirklichkeit auch die Idee etwas Richtiges wird und untergeht. Die Wirklichkeit gehört freisich nothwendig zur Eristenz der Idee; aber damit ist immer zugleich die Aushebung derselben verbunden.

Gewöhnlich nennt man das Negative in dieser Gemuthössimmung, den Untergang der Idee, Ironie; daß die Idee sich als reine Thätigkeit offenbare, nehmen wir durch unsere Einheit mit der Idee wahr und dies sei die Begeisterung; dagegen wir in der Ironie uns der Idee entgegengesett sühlen. In der Kunst aber sind Begeisterung und Ironie eins und dasselbe und unzertrennlich:

Mit jeder Wahrnehmung des Göttlichen ist nothwendig das Gefühl unserer eigenen Nichtigkeit verbunden. So verschält es sich in der Religion, wo in diesem Gefühle der Nichtigkeit die Demuth oder Selbstverleugnung besteht, die von dem Glauben im höheren Sinne untrenndar ist. Sben so sind Begeisterung und Ironie untrenndar, jene als Wahrenehmung der göttlichen Idee in und, diese als Wahrnehmung unserer Nichtigkeit, des Unterganges der Idee in der Wirklichkeit.

An die gemeine Eristenz geknüpft, warde die Ironie unmittelbar dadurch aushören, Ironie zu sein. Entfernt sie sich von der Begeisterung, so ist sie nicht Ironie mehr, sondern seit sich dem Wesentlichen direct entgegen. Hielte aber im Segentheil die Lunft bloß an der Begeisterung sest ahne Ironie, so daß sie sich an eine besondere Gestaltung der Idee anschlösse und diese in die Wirklickeit verpstanzte, so wurde sie auch hiermit aushören, Kunst zu sein. Allerdings verwandelt sich die Idee in besondere Begriffe; aber sie

muß sich immer zugleich in ber Wirklichkeit auslösen; sie muß sich in bem besonderen Momente zugleich in ihrer Univer-salität offenbaren, was ohne Ironie nicht möglich ift.

Die Kunst erreicht ihren Zweck um so vollkommener, je mehr darin Ironie und Begeisterung verschmolzen sind. Diese Einheit giebt sich an einer überiedischen Gewalt kund, welche solche Aunskwerke ausüben, denen sie zukommt. Solche ungeheuere Erscheimungen sind das wahrhaft Classische in der Aunst, die eigentlichen Mittelpunkte derselben, die immer als welchstrorisch erscheinen. Solche Erscheimungen sind in der alten Poesse vorzüglich Sophokles, in der neueren Shakspeare, dei deren Werken man sich von dem Geiste der Welt seung in ihrer vollkommensten Durchbringung, und beherrschen selbst diesenigen auf unbegreisliche Weise, die ein Kunstwerk nach ganz andern Gesichtspunkten zu betrachten gewohnt sind.

Bei anderen Werken, in welchen jene Durchdringung nicht so vollkommen ist, lassen sich mehr außere Kennzeichen der Ironie sinden. Gin solches Kennzeichen ist die Empsindung, daß das Kunstwerk nicht das Wesenkliche sei, sondern nur die Hulle der, inneren Idee. Der gemeine Verstand wähnt daher leicht, das Kunstwerk sei bloß Nachahmung eines höheren Varbildes, besondere Darstellung eines Ideals. Wir nehmen aber vielmehr im Kunstwerke die Gegenwart der Idee zugleich als ein Nichtiges wahr, indem die Idee sich in der Wirklichkeit desselben ausreicht und vernichtet. Daher erscheint das Kunstwerk als etwas, um das es eigentlich nicht zu thun ist, als die Hulle eines inneren Geheimenisses, als die Erscheinung eines Wesens. Dies ist ein

Rennzeichen der wahren Froniez fohald mir bingegen merten, daß es dem Kunftler nur um das Werk felbft zu thun war, befinden wir uns in der Sphare des Jutereffanten.

Damit bangt, bie Forberung aufammen, bag ber Rimfeler immer über seinem Berte fteben muß, indem er bas Bewußtsein bat, sein Runftwert fei etwas Gottliches. aber zugleich etwas Nichtiges. Wir muffen erkennen, es fei bem Runftler mit seinem Werte nicht Ernft, bas Wort im gemeinen Sinne genommen, wo es bie Richtung auf einen besonderen 3wed bezeichnet. Go ernfthaft auch feine Begebenheiten, vom Standpunkte bes gemeinen Lebens aus betrachtet, sein mogen, wir muffen bem Lunftler anmerkan. baff es ihm gleichwohl nicht Ernst bamit ift, weil fein Berfahren nicht in relativen Beziehungen besteht, fonbern fich einzig und allein auf die Ibee bezieht. Daber die Beiterfeit bes Runftlers, feine Gleichgultigfeit gegen bie Besonderheit ber. ernfihaftesten, ja gräßlichsten Begebenheiten. welche Empfindung sich dann auch dem Betrachter bes Runftwerkes mittheilt, bessen Gefühle sich in die größte Rnbe und Heiterkeit auflosen. Der kunftlerische Trost beruht auf ber Anschauung, bag auch bas Größte, bas Berrlichfte, wie bas Furchtbarfte, in ber Wirklichkeit nichts ift vor ber Ibee. In biefem Sinne muß ber Runftler über feinem Werte fteben und baffelbe, in fofern es Wirklichkeit ift, tief unter fich feben. Dieser erhabene Standpunkt zeigt fich befonbers barin, bag ber Kunftler im vollen Bewußtfein ber Richtig= teit seiner Schöpfung biese bennoch mit ber größten Liebe vollendet; ja fie gerade beswegen mit folder Liebe ausführt. weil er fie als Opfer ber Ibee bem Untergange weiht. Man

benke mur'un Gomer und Achilles, an bas Lieb ber Ribekungen und bent Siegfrieb.

Die Fronie ist keine einzelne, zusätlige Stimmung bes Künftlers, sonbern ber innerste Lebenskeim der ganzen Kunst. Man hute sich daher, einen untergeordneten Standpunkt der Fronie gelten zu tassen, oder es für Uebermuth des Künstlers zu halten, wenn er die Gesetze des gemeinen Lebens, z. B. die moralischen, verwirft. Die Ironie hat die Welt-vor sich, wie sie dem höchsten Bewußtsein erscheint, wenn dieses die Idee als wirklich aufsaßt.

Die falsche, scheinbare, gemeine Fronie entsteht aus Resterionen des gemeinen Berstandes, und kann zwiesach gedacht werden. Sie kann 1) die bloße Erscheinung aufsassen und dieselbe dadurch in ihrer Nichtigkeit darstellen, daß sie ihr einen besonderen Werth verleiht, ihr höhere Begrisse beliegt, wodurch ein Contrast bewirkt wird; 2) kann sie sich an allgemeine wesentliche Begrisse anhesten, diese darstellen, wie sie im gemeinen Leben in der Unwollskandigkeit der Erscheinung versinken, und dadurch die Begrisse selbst um ihre Bedeutung bringen. Beibe Arten der salschen Ironie entskehen aus dem Widerspruche des gemeinen Lebens mit sich selbst, in sofern dasselbe einerseits unvollkommene mannichssallige Erscheinung, anderseits Begriss ist.

Die Ironie, welche bem Mannichfaltigen einen hoberen Begriff, mittheilt, um die Nichtigkeit besselben zu zeigen, kum allerdings der Aunst dienen, besonders dem Humor, bei der Ausführung des Einzelnen und Mannichfaltigen. So sinden wir sie oft bei Sean Paul. Aber sie kann nur Dienerin der mahren Ironie sein, durch welche diese die in die außersten Enden der wirklichen Erscheinung vers

breitet wird. Go angewendet kann diese Fronie unschuldig sein; ist aber ihr 3weck nur, das Gemeine durch Ankledung höherer Begriffe lächerlich zu machen, so entsteht gemeine Spassmacherei, ein Spiel der niederen Einbildungskraft, das ohne allen Worth für die Kunst ist.

Roch bebenklicher ist bie moeite Art ber scheinbaren Ironie, wo wefentliche Begriffe aufgefaßt werben, und, inbem gezeigt wird, wie fie in ber Wirklichkeit Unvollkommens beiten ausgeseht find, auch bas Leben ber Begriffe felbft zweifelhaft gemacht wirb. Dies ift eine gelährliche Ironie. bie in moralische Spotterel ausgetet und baburch für bas Sittliche, wie für die Runft verderblich wird. Es ift bie Stimmung, in welcher man meint, bag es mit nichts, was auf das Schone und Eble Bezug bat, bem Menschen Enft fein konne. Die Begriffe werben als abstracte anerkannt, ibr Dasein aber in ber Wirklichkeit geleugnet. Wenn bicfe Ironie die Anerkennung der Begriffe in abstracto als Rechtfertigung für fich anführt, fo ift bies eine verratherische Ausrebe und eitle Gelbstäuschung. Saben die höberen fitilichen Begriffe wirkliches Leben, fo muffen fie fich auch in ber Birklichkeit barftellen und ausbrucken. Spricht man bem Begriffe die Erifteng ab, fo wird er gum leeren Schema ber Abstraction. — Durch eine große Berirrung baben gleichwohl viele Neuere solche Fronie kebenswurdig gefunben; allein es ist hier nicht von Rachstat mit ben Schwächen Einzelner, sondern mit benen ber menschlichen Natut überhaupt die Rede, und diese ist immer abscheulich. Wer folche Fronie ubt, leidet an ganglicher Verkehrtheit der Ginbilbungsfraft, an einer asthetischen Krankheit.

Die bedeutendsten Beispiele solcher Spotterei find Lus

cian, und in neuerer Zeit Wieland. Lucian ist sittlich noch weit mehr zu tabeln, als Wieland. Er geht bon ber Boraussetzung aus, es gebe bei den Menschent michts Rechtzschaffenes, ernflich Sittliches, welche Annahme auf eine innere Verkehrtheit und Perderbniß deutet, die derabscheuzungswurdig ist. Wieland's Ironie beschränkt sich ungeachziet seiner Vielschreiberei, die überhaupt nicht selten ein Beweis von Mangel an Ideen ist, immer auf einen und denselben Punkt. Alle seine Schriften enthalten nur die beständig wiederholte Lehre, daß das Leben sur die Augend und für das Erosse im Menschen immer kränkliche Selbstäuschung sei, und der Mensch, je höher er strebe, nur um so tieser in die Sinnlichkeit hinabsalle. Am deutlichsten tritt diese Lehre im Agathon und Aristipp hervor.

Die echte Ironie setzt das höchste Bewußtsein voraus, vermöge dessen der menschliche Geist sich über den Gegensatzund die Einheit der Idee und der Wirklichkeit vollkommen klar ist. In der Naturpoesie aber sindet immer ein mehr undewußtes Streben statt, dagegen die Poesse der Individualität die Form der Beziehung vorwalten läst und danach den Stoss behandelt. Es fragt sich nun, ob die Ironie bei beiderlei Kunstlern, in dem symbolischen und allez gorischen Bestreben, auf gleiche Weise vorhanden ist.

Wenn der symbolische Kunstler Allgemeines und Bessonderes durch das Symbol in eine Thatsache verbunden hat, so muß er auch das Verhältniß zwischen Idee und Birklichkeit nur in dem Momente des Symbols, in der Thatsache auffassen, die er symbolisch dargestellt hat. Das Bewußtsein wird also hier durch den Stoff bedingt sein und in diesem selbst hervortreten. Dieser Stoff aber hat immer

zugleicht, eine zong allgemeinen Bodeutung, ida die Iber in seinem Gegensch immer die reine Abatigkeit ist. Der besonsteren Stock muß sich daher zum Allgemeinen erheben, worine zugleich die Einsicht in das allgemeine Berhältuiß der Wirkslichkeit zur Idee liegt. Warte des Alterthums, die und auf diesen allgemeinen Standpunkt stellen, sind die vollkommenssiesen allgemeinen Standpunkt stellen, sind die vollkommenssien. Dergleichen sinden wir besonders in den alten Tragistern, par allem dei Sophokles, und pvar am vollensdetten im Dedipus bei Kolonos, wo die bestimmte Fabel zugleich das allgemeine Verhältnis zum Bewustsein bringt.

Die allegorische bewußte Ironie muß hinwleberum unbewußt und sombolisch werden, weil sie bie verbundenen Thatsachen als topisch für biesen bestimmten Standpunkt barffellen muß, woburch fie welthistorisch werben und Bebeutung für bas Universum erhalten. Diese Erscheinung. daß die bewußte Ironie zugleich eine unbewußte wird, inbem fie fich gang in bem bestimmten Stoffe erschopft, fine ben wir am meiften bei Shakfpeare, vorzüglich in feis nen hiftorischen Tragodien, während die psychologischen zu sehr auf den ganz einzelnen Fall gehen und zur Beziehung bes Besonderen auf bas Allgemeine die Reflerion zu Gutfe nehmen muffen. In diesen findet fich daber keine so unbewußte Fronie; sie wird im Einzelnen mehr bewußt, wovon Samlet bas beutlichste Beispiel giebt. In ber Thatfache selbst aber, im ganzen Umfange der Handlung liegt die Fronie als unbewußte in ben historischen Studen und in einigen Luftspielen, welche die finnliche Welt gang objectiv barftellen, ber sinnlichen Ausführung sich nabernd.

Einen britten Moment, worin bas Bewußte und Un-

bewuste der Fronie ganz zusammenstele, glebt est nicht. Es wird immer eine Richtung als herrschende zu unterscheiden sein. An sich benkbar ist die Einheit der Gegenfage allers dings; ob aber in det Wieklichkeit ausstihrbar, ift eine andere Frage. Wer sich dieser Idee genahert hat, ist Michael Angelo, der die Gegensage der alten und neuen Aunst in seinen Werken vereinigt. Allein zur Entscheldung der Frage, ob er diese Vereinigung ganz erreicht, wurde ein tieses Studium aller seiner Werke erfordert werden.

## 2. Bon ber Runft im engeren Ginne.

Wir verstehen unter dem Ausdruck Kunst hier nicht das Technische, sondern die kunstlerische Thatigkeit übers haupt, nur von der andern Seite angesehen als Abgeschlossenheit des kunstlerischen Wirkens in dem Stosse. Diese muß im Wesentlichen dasselbe enthalten, was die kunstlerische Thatigkeit in der Idee enthalt, welche jedoch in dem Kunstwerke noch unter andern Verhältnissen und Bestimmungen erscheint. — Für das Kunstwerk mussen dieselben drei Standpunkte unterschieden werden, wie für die Poesie der Kunst, namlich: Phantasie, Sinnlichkeit und Verstand.

In Rucksicht auf die Phantasie soll das Kunstwerk einen wirklich gewordenen Begriff enthalten. Dazu ist nosthig, daß der Begriff die Wirklichkeit nicht bloß rein aus sich schöpft, sondern zugleich als prädestinirt betrachtet wird. Eint wesentliches Erforderniß ist daher, daß der Begriff und seine Wirklichkeit einander erschöpfen, nicht einander vorausssehen, und Bedeutung und Wahrheit ganz Eins sind. Dies muß natürlich unter verschiedenen Modisicationen stattssinden, je nachdem das bildende, oder das sinnende Bes

fireben verheurscht; dieser Unterschied aber kann in Hinscht auf das allgemeine Gesetztein wesentlicher sein. Die Wahrheit muß nicht Nachahmung der gemeinen Natur, fondern Wirklichwerdung der Idee sein; nie darf die gemeine Wahrheit die Bedeutung unterdrücken. Auf der andern Seite aber darf dieselbe auch keine bloß chinarische sein; die wahn Bedeutung muß ihre Wirklichkeit mit sich suhren. Das Wesen besteht also hier in volksommener Verschmelzung der Wahrheit mit der Bedeutung.

Auf dem Standpunkte der Sinnlichkeit findet dasselbe Berhaltniß statt. Allein was dort Wahrheit hieß, heißt hier mehr Treue, da hier die Mannichsaltigkeit in ihrer Zerstreutheit aufgefaßt wird; was dort Bedeutung, heißt hier kunstlerisches Gefühl oder Stimmung. Die Treue muß der kunstlerischen Stimmung untergeordnet sein; diese aber darf himviederum nicht in der Lust schweben, sondern muß sich mit Treue an die Wirklichkeit auschließen.

Bur Teeue gehört vorzüglich das Costume, d. h. die besonderen Bestimmungen, welche die vorzeskellte Sache oder Begebenheit durch räumliche oder zeitliche Individualität ershält. Richt bloß in dem ganz Aeußeren, der Tracht, Architectur u. s. w. besteht das Costume, sondern auch in dem ganzen Charakter der Darskellung, dem-Styl der Sprache, der Art und Weise der Gesimnungen. Das Costume ist immer etwas Unvollständiges, wenn es nicht nach der Bezziehung der besonderen Erscheinungen auf den Standpunkt des Künstlers, auf die Sinnesart, die dem Künstler als solchem zukommt, gewählt wird. Wenn der Künstler das Costume absolut nimmt als bloße Nachahmung der Wirfslicht, so geht der Geist der Kunst verloren.

Das Coffume wird burch an große Babrbeit wieber ihr mabr: benn ber Kimftler tann fich nur mit Billfur in eine frembe Andividualität verseben: baber benn das fflavisch treue Cokume immer bas eigentlich affectiete wirb. Schauspieler wird sich 3. B. in ben allzufrentbartigen Erachs ten nie recht zu benehmen wiffen. Jedoch fühlen wir beb bem gelehrten Costume bes Aeußern biefe Affectation nicht in bem Grabe, wie bei bem Coftume bes Inneren, ber angfiel lichen Rachalmung einer befinnmten Sprache und Ginnese art, die umfehlbar lächerlich wird. 218 Beispiel bierpon fam Cotlin's Regulus angeführt werben. Die Romer, ais abilitacte Romer genommen, boren auf Menfchen gur fein. Etwas nicht minber Affectirtes entifieht, menn bie: Ritter bes Mittelalters übertrieben bieber und tapfer barges stellt werben. - Das mit angftlicher Areue beobachtete: gelehrte Coffume in Sprache, Gefinnungen und Buthaten' atet allemal in: Affectation aus. Bu Shaffveare's Zeit spielte man die Romer mit dem Reberbut auf dem Kopfe und im Julius Cafar fichlagt bie Glode; gleichwohl entwitfelt fich ber echte romische Geift, vom poetischen Standpunkte aus lebenbig erkannt, nirgends in solcher Bollstandigkeit.

Der Kimstler muß also das Colume nach seinem historischen Standpunkte und seiner Semuthsstimmung aufsassen; so wird es zugleich ideal und wahr. Am deutlichsten sehm wir dies in der Malerei. Die alten Mater der heistigen Geschichten gaben den dargestellten Personen weder das wahre, noch ein ganz abenthenerliches Costume. Die späteren Maler kleideten dieselben in die Arachten ihrer Zeit, besonders die Nebenpersonen, oder sie gaden ihnen ein sie zenes abentenerliches Costume nach ihrem Gesüll. Streng

biftoeifche Evene mirbe: bier rind Steifbeit bewirken: Daber machen die neueren Darftellungen aus der Momischen Geschichte von Franzosen u. a. einen fo gleichgültigen, ja unangenehmen Einbruck, weil alles biftorisch und gelehrt Romisch fein foll. Die fiberwiegende Treite bes Coffinne bing 321 volliger Entfernung von bem Wefen ber: Runk fichren 20 . Auf dem Stanbountte bes Berffuntes but bie Runft barauf zu feben, bag bas Mannichfaltige in bie Cinbeit übergebe und fich batin aufhebe. Die Ertennharbeit bei Begriffgs, in allem Mannichfaltigen: und eine Anerbnung ber Abeile, burch welche die Einbeit des Bearisses vermittelt wird, and nothwendige Erforberniffe ber Kunft. nung und Deutlichkeit muffen fich gegenseitig unterflugen und in einander eingeben, fo bag jeder einzelne Theil nur durch Aundgebung bes gemeinsamen Inneren verftanden werden kann und ein folches Rumstwerk wie ein Beet ber Dialettit erscheint. Der Begriff mußt nicht bas Thema fein, über meldes bas Runfimert fich verbreitet: benn so wurde fich ber abstracte Begriff von ber Erscheis nung trennen.

Der Kunstler muß eine gewisse geistige Perspective in dem Kunstwerke beobachten, einen gewissen Mittelpunct haben, der ihm Moment der Segenwart ist und in welchem sich alles concentrirt. Ein Hauptsehler ist es, wenn einzelne Theile zu viel von der Bedeutung des Ganzen an sich reisen. Wendet z. B. der bramatische Dichter in jeder Scene die ganze Kraft seiner Idee auf, so entstehen unzusammenhangende Scenen. Es muß ein Moment der Zusammenhangende Scenen. Ge muß ein Moment der Aufanzungszugen, als den Moment der Segenwart im Kunst-

werterertenntism. Danatif sbezieher ficheble Goenzische Weelcheift; ben Dichter folle in mudian ren kapore, ralderub der wer Same fangen. Im benellahften trieter biefer Wiltstpunkt ves Same jen in ber Ma lexei hervot, who dermit bent perfpektisischen Augenpunkte, zufammenfällt. Daffelbe muß aber auch in ber Sculptur, Wechitectur und Musik flatsfieden.

Die Runft ift bigentlich bie Dueffe felift. von der Seite ibrer Bereinigung mit fach felbif in bem Runftwette betrach tit. Des gemeine Berftant Laute hier febr ungefchillte Goals tungen ambreingen. Indenn er bas Runftmert als einas Gegebenes, Borliegenbes betrnchtet, ficht er bas Giffen ber Regein zur hervorbeingung beffelben als ein blog legisches! Softem abstracter Begriffe an. Daraus entfieht ber Bei guff ber Correctheit, ber in ber letten Periode fo bebentend und wichtig geworden ift. Die französtlichen Bunftler und ihre Nachabmer fprechen von Regeln und Rehlern in ber Kunft. Der Ausbrud Rebler beutet auf einzelne Ber fibe bin, die jedoch im ber Kurik immer nur aus falfcher Auffaffung überhaust entstehen können. Besonders bei bramatischen Kunskwerken spricht man bausig von Resiern ober Berftoffen gegen die Regeln, ganz als ob bas Kunftwerk tin Nochenerempel mare. In diesem Sinne aber giebt es in ber Kunft keinen Fehler; sonbern nur ben einen, gang allgemeinen, ben inneren Busammenbang ber Sote und bet Birklichkeit zu verkennen. — Die Technik, welche bie Runft: mit allen andern Aeußerungen ben menschlichen Thatigkeit gemein hat, kann von Regeln und von Fehlern fprechen: Sie ift die Runft felbft, vom Standpunkte bes gemeinen Berftandes betrachtet, gehört aber eben beswegen nicht in: die philosophische Kritik der Kunft als solcher. — Der Begriff der Consetheit ist als ein sehr verfänglicher, der nur dann entstehen kann, wenn die Sunft ihr Leben verloren hat und das Imphoert als ein auf abstracte Regeln zu beziehendes Object betrachtet wird.

Sim Gegensatz ber Carrectheit spricht man gemeiniglich, bald tabelub bald lobend, won Geniartität in der Ausk. Es fanden die Franzosen im Shakspeare eine ungeheure Maturkrast, die bermunftlas withez die Neueren ein Genie, das die Negeln der Kunst durchbrache. Ein Genie aber im Gegensat der Kunst durchbrache. Ein Genie aber im Gegensat der Regeln kann es gar nicht geden. Hat das Genie als solches die Idee in sich, so hat es zugleich die Negeln für die Wirklichkeit. — Correctheit und Gemialität sind und Cins. Das Genie giebt sich selbst die Negel. Ein Erieb, der keine Forne und Ordnung sinden kann, ist kein wahres Genie, sondern nur eine Natunkrast, in welcher die Siehnsuch nach dem Genie liegt. Auf der andern Seite kann die Correctheit nie aus dem blosen Zusammenhang muß aus der gemeinsamen inneren Idee hervorgehen.

Es ist hier serner noch ein shnlicher Gegensatz zu bemerken. Die Kritik der Kunsk pflegt die eigenthumliche Korm der Thätigkeit einzelner Kunskler durch die Ausdrücke Styl und Manier zu unterscheiden, Ersteven Ausdruck pflegt man lobend, letteren tadelnd zu gedrauchen. Dunch Styl mill man im Allgenteinen, eine Sigenthumlichkeit des Klimstlers bezeichnen, die sich auf allgemeine innere Gesetzmössigkelt beziehen lösit; durch Manier eine indiniduelle perschliche Sigenthumlichkeit. Wird die ganz gewöhnliche empieische Versönlichkeit darunter verstanden, so ist die Manier allerdings tadelhaft. Persteht man unter Styl die Beschaffenheit bes Kunstwerkes, vermöge beren in bem eingelied Kunstler bie Mobisscation eines allgemeinen Zustandes ver Kunst aufgesast wird, so ist er löblich.

Es kann jedoch beides eben kowohl toblich als kadeinste werth sein. Der Styl ist löblich und etwas Wesenkliches, wenn wir eine nothwendige Beschaffenheit der Aunst übers haupt voraussezen und in dem einzelnen Kunstler das Wiesken dieses allgemeinen Kunstprincips erkennen. Die Manter als Individualität des Künstlers ist löblich, in sofern sie schöpferisch ist. Man schreibt Raphael mit Recht Styl, Corregio öster Manier zu; doch auch letzteres nicht im tadelnden Sinne, sondern nur um damit seine ganz eigensthümliche Individualität zu bezeichnen, worin sich dennoch die künstlerische Idee in ihrer Külle darstellt.

Styl und Manier sind beide im Wesen der Kunst gesgründet. Sie unterscheiden sich von einander, wie die Sphäzen der Natur und Individualität. Die Künstler des Alterthums sinden gewisse allgemeine Gesetze vor, nach desnen sie wirken. Daher herrscht hier vorzugsweise der Styl. In der neueren Kunst hingegen wird die Manier überwiesgend sein, da jeder Künstler einzeln steht. Wehe dem, welscher sich einfallen ließe, Shakspeare's Styl nachzuahmen! Dies ist unmöglich, da seine Eigenthumlichkeit Manier ist.

Wird aber Styl und Manier bloß empirisch betrachtet, so wird beibes tabelhaft. Soll die Manier die ganz zufällige Individualität ausdrücken, so ist sie zu verwersen. Aber auch der Styl kann gemißbraucht werden, wenn ein conventionelles, auf Vorurtheilen beruhendes System von Regeln zu Grunde gelegt wird. Daraus entsteht ein tadelnswerther Styl, wenn die Sprache diese Benennung erlaubte. So

Bezuht das französische Drama auf bloß conventionellen Wegelnz; es ist aus dem System des spanischen Drama's entstanden, welches aber durch die Beziehung auf das französische Hofleben etwas bloß Formales und dadurch leer und geistlos geworden ist. Dergleichen kann man nicht Ramier nehnen; es ist die Ausartung des Styls, und nicht minder verwerslich, wie das, was man unter Manier in der gewöhnlichen Bedeutung versteht.

imit in das from ill goled Dran and sintlen communication and make of make our animal section of the management of the management of the management of the section of the sect

advices if the state of the St. William to an amiliation

Besondere Kunstlehre.

## gen au Erriften mat triftichung. fichitarier war ift

Gintheilung ber Rinfle? 12 4 200 6 3266

Jur Cintheilung der Künste hat man sehr verschiedene Sinz theilungsgründe angewendet. Bei der gewöhnlichen nach dem Darstellungsmittel gemachten Unterscheidung von bestend en und bildend en, bilden ben undzeichn eintweit Künsten wußte man die Musik nicht unterzubringen," und sam haber auf dem Schanken, unter der Beneumung könke schanken vom Leuserest hergenommenen Eintheilungsgründen lift sich keine erschöpsende Eintheilungsgründen.

Aus dem zweiten Theile unserer Darstellung ergiedt sichtschon die allgemeinste Entheilung in Poesie und Aunst, welche beide zur Aunst im allgemeinen Sinne des Wortes. gehören. Es kann nur noch die Frage sein: wie kommt eszbaß Poesie und Aunst zwei selbständige Erscheinungen wers den, da sie doch an sich nur zwei Ansüchten oder Seiten einer und derselben Kunst sind? In der absoluten Aunst sind

the office of a con-

in der That beide Eins und mussen dem Wesen der Kunst nach zusammenfallen. Betrachten wir aber die Kunst als wirkliche Erscheinung, so entsteht durch den Widerspruch der Wirklichkeit und der Idee die Absonderung in zwei Seiten.

— Wir haben im zweiten Theile die Kunst als Idee betrachtet; jeht muß sie als Wirklichkeit angesehen werden, und erst hier entsteht eine Eintheilung der Kunst, ind dem die Gegensche sich bestimmt unterscheiden.

Da aber Ibee und Wirklichkeit beibe voreinigt die Kunft ausmachen, fo kann es noch parabor scheinen, auf bie Birklichkeit ber Runft eine Eintheilung ju grunden. Die Runft ift aber überhaupt nur in iber Birffichteit, und ber Gegenfab. welcher bie Eintheilung ber Eunst begrundet, tonn nur barin liegen, ob bie Wirklichkeit als Ibee, ober bie Shee als Berfichkeit, betrachtet with .... In ber Wirlickfeit tonn die Sbes nicht eis wolle Ginbeit, ben Doefle und Kumft erscheinen. Das Gefen ber Birtichteit, im melder alles in Gernfige gerfällter wuß rauch für, bie Runft obwatten. .... Big Man Edunte : ninntehben , . 68 milffe .. mithin blog bie. Birlichkeit; alfi, Gegenwart; ber. Ibee, undefeben werben; und bie Sheet konne nichtisnach befondereitale ein felleftatbines, Gebiet ber Runft für fich ericheinenad Benten wir: und aber bie Gegenfage: ber Mirmiditeit ohne Giegenwart ber Ibee. fo haben wir gine telbe. Gegenfage Der Bbee , fonbein bie Nerbirdung ber: Gerenfage misten binder gemeine. Reflexion geschehen, und biefelben murben abftratte Gegenfage werben. Soll also bie Iber in ber Birklichkeit: feine fo muß fie als Ibee barin hervorfbetene; trate fie bloß im Gegensag bervor, so entstände Reflerion.

Die Ibee muß alfo auf zwiefache Beife in die Birt:

lichkeit eingehen: 1) als innere Einheit bas Mannichfaltige aushebend und wieder erzeugend; 2) so daß sie sich in die Gegensätze der Wirklichkeit spastet und diese zum Ausbruck ihrer selbst bildet. Darauf grundet sich die Haupteintheilung in Poesie und Kunst, beides im engeren Sinne genommen.

Die Doefie ift bie universelle Runft; fie ift bie fich selbst modificirende und bestimmende Ibee. Die Gegenfage ber Birklichkeit in ihr konnen nicht verschiebene Runfte bilben, sondern nur verschiedene Arten der Poefie. Die Ibee muß aber nicht als abstracte bettachtet werben; sie muß ihr ganges Dafein mit fich fuhren, fich gang in ber Birtlichteit barftellen, fich felbft burch ihre Gegenfage begrenzen und baburch objectiv werden. Die Poesse und die barin lebendige Idee muß felbst eine Wirklichkeit annehmen', bie aber nur als Wirklichkeit ber thatigen Ibee, nicht bes Dbjectes erscheint. Erkennten wir nicht überall bie thatige Ibee. so ware die Poesie nicht die Richtung, vermöge beren die Ibee fich felbst die Wirklichkeit schafft. Die Wirklichkeit nun, welche bie Sbee fich giebt, ift die Sprache, welche mithin nicht außeres Mittel ober Organ ber Poesie ist, son= bern die Eriftenz und Thatigkeit ber Poesie selbst, in sofern biese Thatigkeit gang Wirklichkeit werben muß.

Eine Kunst, in welcher Poesse und Kunst Eins waren, mußte zur Sprache das Dasein der wirklich erscheinenden. Dies können wir uns als Kunst-nicht möglich denken; es ware ein Schaffen, wie das der Gottheit. In der Poesse kann sich die Gegenwart der Idee nur burch eine Wirklichkeit ausdrücken, die ganz denkende Phatiskeit ist, und das ist die Sprache.

Die Sprache ist kein bloßes Mittel, um Gebanken

zu bezeichnen. Ein solches außeres Mittel ist undenkbar; umd von Ersindung der Sprache im gewöhnlichen Sinne kann daher nicht die Rede sein. Der Ursprung der Sprache ist mit dem Ursprung des Denkens Eins, welches in der Wirklichkeit ohne Sprache nicht moglich ist. Das Denken ist ein subjectives Sprechen, wie das Sprechen ein objectives Denken, die außere Erscheinung des Denkens selbst. Keines von beiden ist ohne das andere moglich und beide bedingen einander gegenseitig. — Da die Poesse nur Thatigkeit der Idee und auch in ihrer außeren Erscheinung in der Sprache Thatigkeit ist, so wird sie nie abgeschlossene Gegenstände, sondern immer nur Thatigkeit darstellen können.

Die Kunst im engeren Sinn muß nach den Gegensätzen der Wirklichkeit zerfallen, die wir jedoch so denken mussen, wie sie in der Kunst selbst der Idee nach gegeben sind. Nie wird hier das Allgemeine ohne das Besondere gefunden; aber der Begriff und der besondere Stoff stehen in verschiedenen Verhältnissen zu einander.

Die Idee zeigt sich in ihrer Verbindung mit der Wirklichkeit entweder symbolisch, oder allegorisch. Symbolisch mit dem Stosse verbunden, dürsen wir uns die Idee
nicht als allgemeinen Begriff denken, welchen der Stoss nur
modistriete. Dies Verhältnis wurde der Poesie zufallen und keinz abgeschlossenes Dasein bilden. Werden Begriff und Besonderheit symbolisch ganz verbunden und darin die Idee
dargestellt, so muß der Begriff in einem besonderen einzelnen Dinge ausgedrückt erscheinen, also in einem Körper, in
welchem der Begriff mit dem besonderen Dinge ganz verschmilzt. So entsteht die Sculptur oder Plastik, die
eigentliche symbolische Kunsk. Denken wir die Beziehung bes Begriffes zu dem Besonderen so, daß sie ein allgemeiner Gedanke, keine einzelne Erscheinung ist, so ist dies die allegorische Ansicht. Hier ist die Idee die vorausgesetzte verbindende Abatigkeit, und das Besondere muß in seinem Zusammenhange mit dem Begriffe, immer in Beziehung auf diesen, als Bestandtheil eines Zusammenhanges erscheinen. Dies geschieht in der weiten Kunst: der Malerei.

Man fagt gewähnlich, die Plastif stelle den runden vollen Körper dar; die Malerei dilbe in einer Fläche. Dies ser Unterschied aber entsteht einzig und allein aus der innesem Beschaffenheit. In der Plastif ist die Idee der Mosment, wo Körper und Begriff zusammenfallen, und in dem Körper selbst die ganze Idee, solglich alles Geistige liegt. Wir mussen denselben als ganz universell ohne Bezlehung auf etwas anderes denken; solglich auch nicht in Bezlehung zu dem Lichte, welches hier bloß das Mittel ist, die des sondere Gestakt wahrzunehmen, nicht aber in Betracht kommt, in sosern diese Gestalt in Beziehung zum Lichte als zu dem allgemeinen Mittel der Auffassung sieht. Das Licht ist in das Werk der Sculptur gleichsam verschluckt; der Körper hat seinen Begriff in sich und führt sein eigenes Licht mit sich; daher das Plastische auch keine Färhung hat.

In der Malerei hingegen mussen die Segenstände als einzelne in ihrer Beziehung auf den Begriff gefaßt werden. Iedes Einzelne wird in abstracto gedacht, und auf den Begriff bezogen; dagegen der Körper der Plastik ganz concet ist. Soll der einzelne Körper in abstracto gesaßt wereden, so muß dies nicht allein geschehen, in sasern sich die Bee in ihm darstellt, sondern auch, in sofern er erscheie

nend ist. Dassenige nun, wodurch in der Natur die Körper abstract werden, ist das Licht, die gemeinschaftliche Einheit aller Borstellungen von körperlichen Dingen. Sollen diese bloß in ihrem Zusammenhange mit dem Begrisse betrachtet werden, so muß dies mit Beziehung auf das Licht geschehen. Daher stellt die Malerei die Körper dar, wie sie im Berhältnisse zum Licht erscheinen, nicht wie sie als Masse sind; und durch das Licht wird dier die Nasse ersseht, wie in der Sculptur durch die Rasse das Licht. Die Dinge, in bloßer Beziehung auf das Licht betrachtet; ersscheinen uns in einer Fläche; in der Malerei wird daher auf der Fläche durch die Modisseationen des Lichtes das Körperliche ausgedrückt. Der Grund dieser Darstellung liegt also in der allegorischen Beziehung auf den gemeinschaftlichen Beziehung auf den gemeinschaftlichen Beziehung auf den gemeinschaftlichen

Dasjenige nun, was in der Plastik und Malerei Begriff und Körper verdindet, ist nichts anders, als die le
bendige Wirksamkeit des kunstlerischen Bewußtseins. Die Idee schließt sich in jenen Kunsten ab; aber ihre Thatigkeit
ist eine durchaus allgemeine und bleibt in der Mitte zwischen
diesen abgeschlossenen Kunsten wirksam. So entsteht wieder
eine eigene Urt der Kunst, in welcher das Bewußtsein als
das Berbindende, Dritte hetvortreten muß. Dies allgemeine Bewußtsein, nicht das eines bestimmten Stosses, muß
einem Stoss entgegenstehen, und daher in die Seiten des
Allgemeinen und Besanderen zerfallen. Da aber das Bewußtsein ein thatiges ist, so kann darunter nicht ein abstrarive Begriff auf der einen, und die Vorstellung von besonderen Dingen auf der andern Seite verstanden werden; sonberen der Stoss, worauf, sich das Bewußtsein bezieht, muß ein Stoff im Allgemeinen, b. i. Körper schleckthin, und der Begriff muß der Begriff schlechthin sein. So entstehen zwei Aunste, non denen die eine blosse Könperlichkeit ohne individuellen Begriff hat, die andere den Begriff seibst ohne Stoff thatig zeigt, den einfachen Gedanken, der ohne Obsiectivität wirklich wird. Jene ist die Architectur, wiest die Musik, in welcher der Laut als Chatigkeit gedacht, in der Zeit wirksam ist. Die Musik stellt den reinen Begriff dar und ist daber homogen der Malerei, in welcher det Begriff vorherschliphie Architectur die reine Körperlichkeit, homogen der Schliptur, in welcher der dustere Stoff überswiegt.

Das finkletifthe Bewußtfein muß bei feiner Leußerung in ber Wirklichkeit in einen Gegenfate treten; wie fich aus der Bergieichung ber Kunft mit ber Boefie am besten ergiebt. In ber Poefie wird ideenli bie Thatigkeit ber Ibae feibft erkannt. in welcher aber bie Wirklamkeit bes Kinfilers mit ber besonderen Gestaltung aufanmenfallt. In den besondeten Kinffen muß bas kinflieristhe Bewußtsein felbft als bloß thitiges von ber Gesfaltung im Besonberen fich trenner und bem Stoffe isberhaupt ats bloger Materie fich als reiner Begriff entgegensetten. - Birt min biefes Gelbftbewuft: sein bes Kunstrers, wie es bas Wirken der Ibee in ihm ist, auf ben blog: außeren Stoff angewendet, fo kann biefer unter teine andern Begriffe gebracht werben, als unter folche, bie auf das bloke nicht individualifirte Material vollständig anwendbar find: Golche Begriffe aber find mathematic iche, und bas Binbungsmittel amischen bem Stoffe und dem allgemeinen Begriffe, in welchen beides aufammenfallt, mennen wir bas Werhaltnis.

Bloß mathematische Begrisse biesen hier nicht verstanden werden, da es dei diesen durchaus nicht auf den Stoff, sondern nur auf die Form ankommt. Es nuß hier immer ein besonderer, bestimmter Begriss sein, zwischen welchem und dem Stoffe ein mathematischer Nittelpunkt sich sindet, worin beide ausgehen; und dieser ist das Berhättnis. In dem Berhältnis gehört also 1) ein Stoff, der an sich nicht Begriss ist; 2). ein Begriss, der nicht bloß Form ist, und 3) die Durchdringung beider, welche eben das Verhältnis ausmacht. Die Kunst, welche den Läußeren Stoff durch das Verhältnis dem Begriss unterwirsten Mennen wir die Architectur:

Bon dem physischen Bedürsuss eines Abduchs dursen wir bei der Erklarung der Architectur nicht ausgehen; dem obwohl diese Kunst sich vorzüglich an das Bedürsniss anschließt, so liegt doch darin so wenig, wie bei jeder andem Kunst, das Besentliche. Bedeutender ist die Berdindung der Baukunst mit der Religion. Der Begriff mit der Materie perdunden muß die Bee darstellen, wie sie alle Besonderheit aushebt. Diese Aushebung der Basonderheit durch die Offendarung der Idee ist etwas Religioses; daher die Baukunst, die ein Universum in bestimmten Grenzen darstellt, als: die äußere. Gestaltung der Religion erscheint.

Ist aber die Architectur besonders bestimmt, sich mit der Religion zu perbinden und in dieselbe überzugehen, so ist sie dennoch ein wahrer Bostandtheil der Kunst. Sie theilt sich mur, da sie auf der Grenze steht, nach zwei entgegengesetzen Bichtungen, und schließt sich auf der einen Seite an die Religion, auf der andern an das gemeine Leben an. Der Mittelpunkt, wo die Kunst sich sie selbst verknüpst tiegt in der Plastik und der Malerei; heht sie aber von dem allgemeinen Bewustsein aus, so muß sie sich in zwei Richtungen spalten: 1) nach der allgemeinen göttlichen Idee, und 2) nach dem gemeinen wirklichen Leben.

Die Musik brudt bas Bewußtsein aus, wie es sein eigener Stoff in ber Birklichkeit ift. Diese Mengerning bes Bewustfeins gefchieht burch ben Laut, ber in ber gangen Motur bas Bemuttfein objectivirt. Sprache burch Morte kann hier nicht mehr flattfinden, da hier bloß vom allgemeinen Bewistsein die Rede iff, nicht vom Individuellen, bessen Ausbrud bas Wort ift. Es ift bie Objectivitat der bewulten Seele, bie fich im Laut ausbrudt, welcher mitbin teln Mittel ber Mittheilung ift. Dies Berhaltniß ber Dittheilung gehört bem gemeinen Leben an. Gelbft bie Sprache ift in ber Poefie nicht Mittel ber Mittheilung, sonbern einnig und allein Mittel ber Gelbstobieckvirung, wohurch bie Ibee Wirklichkeit wird: Eben fo ift in ber Mufit ber Laut bie bloke Gelbstobiectivirung ber Grele. Diese Bebeutung bat ber Laut in der ganzen Natur, und je vollkommener er ift, befte vollkommener felbstbewußt ift bie Seele, bie fich burch ihn außert. Selbst in ber unorganisirten Ratur iff ber Laut ber Ausbruck bes reinen Begriffes bes Starren im Gegenfas bes Rluffigen. 1994 Buch 1

Im Laute selbst an sich ist keine Mannichfaltigkeit, die außerlich als Object betrachtet werden könnte. Diese Mansnichfaltigkeit kann sich allein in der Zeit außern; daher entssaltet sich der Begriff hier in der Zeit, wie in der Archistectur im Raume. Doch hat der Laut als Ausdruck einer bestimmten Affection des Bewustseins auch eine Qualität. Qualität. und Quantität des Lautes mussen sich beide mit

vem Begriffe verbinden durch das Verhaltnis ober ein mathematisches Mittelglied, worin der reine Begriff in der Zeit auf bestimmte Weise modisiert wird. Durch die Beziehung auf dies Verhaltnis wird der Laut zum Ton, worin Begriff und Stoff in einander übergeben.

Der Ton ist der durch das Verhaltnis qualitatio und quantitativ bestimmte Laut. Beide Bestimmungen wiesen unter dem dritten mothematischen Mittelssische vereinigt merden. Der Ton ist die eigentliche Erscheinung der Nusik, welche nur durch eine Entwickelung in dem Perhaltnisse der Beit und der Qualität bestehen kann. Diese Entwickelung des reinen Bewustseins in der Musik erscheint 1) als Ausgehen der Wirklichkeit in der Idee; 2) als Rebergang der Idee in die Wirklichkeit. Die erste Nichtung begründet die religiöse Musik, die zweite die Musik, die zum Schmucke des Lebens gehört, gang analog den in der Architectur unterschsedenen Richtungen.

Musik und Architectur werken wesentlich verschieben von den andern Kunsten, weil sie nicht in das Object übergehen, sondern Modification des Selbstbewustseins im Allgemeinen ausdrücken. Bei der Nastit und Malerei muß sich der Beschäuer ganz in das Aunstwerk verlieren. In der Architectur und Musik muß er sich selbst zum Kunstwerk machen; sich hingeben, damit das Kunstwerk in sein empfüngliches Gemuth aufgenommen werde und dieses mit dem Kunstwerk in Eins aufgehe.

Bei der Architectur wird die Idee als das Allgemeine angesehen, worin sich das einzelne Bewußtsein verliert. Bei der Musik außert sich umgekehrt die Idee als Individuum, wenn gleich! als allgemeines Bewußtsein. Daher muß hier ber Hörer in die individuelle Gemuthsstimmung eingehen, welche die Musik erzeugt hat, und daher rührt es, daß die Musik unsere ganze Seele momentan beherrscht. Die Architectur hingegen bewirkt, daß wir uns aus dem Momentanen entsernen und unsere Personlichkeit in ein Universum des Göttlichen verlieren.

In der Paesie vereinigt sich beides. Sie ist ohne Imeisel die universellste Kunst, kann aber oben beswegen auf die gegenwärtige besondere Stimmung nicht so mächtigen Einsluß ausüben. — Die Kunst muß in ihrer Erscheinung nothwendig in besondere Formen zerfallen. Ihre Wirkung im Ganzen zu erreichen, ist nicht möglich; sie wäre sonst ein Universum.

## 3 weiter Abschnitt

## Bon ber Poefie.

Es fragt sich zuerst, was in der Poesse das Symbol sei. Da der Begriff nicht objectiv in den Gegenstand übergehen und auch nicht reiner Begriff sein kann: so muß 1) das Symbol hier als werdend, als Thätigkeit und Uebergang gedacht werden; die Poesse drückt daher Alles in Thätigkeit und durch Thätigkeit aus; 2) aber kann hier nicht die blosse Form der Thätigkeit genügen, sondern nur eine solche, die immer, die individualisiere Idee darstellt. Mithin müssen es nicht blosse Thätigkeiten sein, die wir wahrnehmen, sondern wirklich lebendige Objecte.

Diese Sate sind gleichsam die Ariome der Boefie. Alles in der Poesie muß handlung und Bewegung fein. Daber tann eine bloß beschreibenbe Poefie, die ben Gegenftand ohne Bewegung und Sandlung auffaßt, nicht gebacht werben; worüber Leffing in feinem-Laotoon treffliche Bemerkungen gemacht hat. Im homer wird nie ein befonderer Gegenstand, blog, beschrieben, fondern selbst bie Beschreibung immer in Thatigkeit bargestellt; so die Beschreibung bes Bagens ber Bere, ben ber Dichter entsteben lagt, der Kleidung bes Agamemnon, des Schildes des Achilles, wo bie vorgestellten Gegenstände selbst als lebendig erschei: nen. Die ganze Gattung ber beschreibenben Poefie, movon wir traurige Beispiele bei Englanbern, Frangofen und auch bei Deutschen finden, ift ein Unding. Es genügt nicht, die Beschreibung mit Sandlung als einem blogen Sulfsmittel zu vermischen.

Auf der andern Seite muß in der Poesse ein lebendiges Object sein, im welches sich der Begriff verwandelt. Ware sie bloß Thatigkeit des Begriffs, so entstände Musik. Ein bloßes Denken über den Stoff aber erzeugt die didaktische Poesse, die eben so unstatthaft ist, wie die des schreibende. — Aus dem Gesagten ist die Grenze der Poesse zu erkennen. Weder Beschreibung noch Belehrung kann darin aufgenommen werden; noch weniger aber der Zweck, etwas Besonderes im wirklichen Leben zu bewirken, welcher den Redekunsten, oder dem Gebiete der Sittlichkeit angehört.

nachst ihrem Inhalte nach, symbolisch und allegorisch sein; sie muß eine kunktlerische fein, in welcher sowohl bas symbolische, als auch das allegorische Princip gefunden wird.

Diese Beschaffenbeit ber Sprache aufert sich burch bas Bilbs liche bes Ausbrucks ober bie Tropen, welche fich nach bem Ueberwiegen bes symbolischen ober allegorischen Charakters un: terscheiden. Das Symbol wird durch die Metapher ausgebrudt, in welcher ber Begriff mit feiner besonbern Darftellung zugleich in einen Gebanken verbunden ausgesproden wird. Rennt man z. B. den Mond: bas Auge ber Nacht, so wird baburch keine bloße Aehnlichkeit ausgebrückt, sondern Auge ift ein allgemeiner Begriff, ber in besonderer Gestalt gefaßt und auf einen einzelnen Gegenstand, ange-, wendet ift, bem Charafter bes Symbols entsprechend. -Metonomie und Sonetboche nabern fich mehr bem 2112 legorischen; fie brucken eine Aufthfung bes Symbols aus, indem fie eine Seite auffassen und auf bas Ganze beziehen. Ganz allegorisch find: bas Bilb, bas Gleichniß, bie Allegarie im engeren Sinn, weil in biesen Tropen immer die Beziehung mit ausgedruckt wird.

In der volksommensten Poesse sind die ganz einsachen, natürlichen Ausdrücke die herrschenden, weil die Begriffe so am meisten in ihrer reinen Gestalt zur Erscheinung kommen. Werden diesetben durch bildlichen Ausdruck der Erscheinung erst genähert, so verlieren sie die Kraft des Begriffes und werden den Vorstellungen des gemeinen Ledens wordinirt. Wo hingegen das Besondere vorwaltet, und das Einzelne dum Begriff erhoden wird, da muß die Sprache am troppenreichsten sein. Daher sinden sich dei den Humoristen und bei den Dichtern, die von historischem Standpunkte oder don dem des wirklichen Ledens ausgehen, die meisten Vilder.

Wer nicht bloß ber Inhalt, auch die außere finnliche. Erscheinung ber Sprache muß ber Kunft unterworfen fein,

burch bas Metrum. Eine unkunstlerisch gebildete Sprache wurde bas Kumstwerk bloß als allgemeinen Begriff, und bie Sprache als Mittel der Einführung desselben in die Witt-lichkeit erscheinen lassen. Die Sprache selbst muß daher kunstlerische Beschaffenheit haben.

Wir unterscheiben in der Sprache ihrer sinnlichen Erscheinung nach Quantität und Qualität. In jener liegt der allgemeine Begriff der Sprache, der sich im Einzelnen wiederholtz die allgemeine Seite, die den Begriff am reinsten ausbrückt. Als Wirklichkeit wird die Quantität Rhythmus, d. h. eine Sprachentwickelung in der Zeit, die so beschaffen ist, daß die Gesemäßigkeit durch den sich wiederholenden allgemeinen Begriff der Quantität erhalten wird. — Die Qualität ist Ausbruck der Verschiedenheit oder Mannichfaltigkeit durch Höhe und Tiese oder überhaupt intensive Beschaffenheit des Sprachlautes. Diese Mannichfaltigkeit aber muß, um künstlerisch zu sein, auch Ausbruck von Begriffen sein, die sich in dem Verhältnisse der Tone zu einander barstellen.

Das Quantitative ist das symbolische Princip in der Sprache; das Qualitative enthält den Keim des Allegorischen, da es die Verschiedenheit ausdrückt, die nur durch Beziehung auf das Allgemeine den Begriff erschöpfen kann. Wo das symbolische Princip überwiegt, ist der Rhythmus herrschend; wo das allegorische Princip, da herrscht die Qualität, auf welcher der Reim beruht. — Daß der Reim eine kunstlerische Form sei, kann nicht bezweiselt werden. Die natürliche Metrik der Neueren ist offendar die reimende, und höchst albern und verkehrt war es, wenn manche Reuere die Reimpoesie für ein leeres Geklingel erklärten.

Es giebt gewiffe profaifche, Sylbenmaage auf ber einen, und eine poetische Profa auf ber andern Seite. Nene Sulbenmagke haben mir Meueren nicht : benne die jambischen Maake, sind nicht hieher :: rechnen. Prosai= iche Sulbenmanfle aber waren bei ben Alten bie Rola, in benen bie Griechischen Ditte n. geschrieben maren; ein Dittelbing amisben Broin amb metrischer Worm, welches bei , ben Alten ben Uebergang von ber Poeffe in bie Profa bile bete: -: Str neuern Beiten glebt es im Gegentheil .. profai= iche Schriften, bie angleich kunfflerifch find; beraleichen nur bang vorkammen tann, wenn fich bie Beftandtheile ber Poefie allegerisch von bem Mittelvunfte bes Symbols entfernen. Dabin gehört worzuglich ber Roman, welchem bie proficie iche Form mettebehrlich ift. Die profaitche Sprache bes Romans muß sich aber von historischer, wie von bogmatischer Profa ftreng unterscheiben, indem fie poetisch ift, ohne burchrhetorischen Bombaft sogenannte poetische Prosa zu fein. Die Sprache bes Romans muß ben continuirlichen Alug ber Profa baben, aber mannichfachet gegliedert und leichter sein, als die geschichtliche und wissenschaftliche Profa. Durch biese mannichfaltige Gijeberung, vermöge beren sich in jebem Gliebe ein lebendiges Bild entfaltet, erreicht sie einen boberen Grad von Lebendiakeit. In hinficht dieser mannichfaltigen Glieberung und Absonberung: einzelner Bilber als: selbständiger Totalitäten kann man Romane von Gothe und Cervantes mit Domer vergleichen.

Wir gehen nun zu der Eintheilung der Poesie über. Die Poesie ist Thätigkeit, die mit dem Resultate zussammengesaßt werden muß; denn das Ganze ist nur die eine und selbe Kunst, in welcher nothwendig beides sein

muß: das Schone als Gegenstand der Kunft, und die Thätigkeit des Kunstlers. Diese beiden Seiten müssen unissen wirken. Der Gegenstand mußsich universell darstellen in einer besonderen Richtung der Ehatigkeit; diese hönviederum muß sich in dem besonderen Gegenstande universell außern. Thätigkeit und Gegenstand wetden hier, eins und dasselber sonst wirden die Abeile sich nicht scheiden können.

Hiernach muß es brei Gattung en der Poesse geben: 1) vorzugsweise symbolische; 2) vorzugsweise allegorische Poesse; 3) eine Sattung, in welcher die Idee sich als reine Thistigseit offenbart, und Symbol und Allogorie ihr nur als Mittel zu dieser Offenbarung vienen. In den Stoff über; in ber dritten waltet die Fornt ob, die reine Thätigkeit, in welcher Symbol und Allogorie sich sättigen. Diese reine Thätigkeit wird durch Phantasse, Sinnlichkeit und Berstand him durch wirken mussen.

Die erste ober die symbolische Sattung ist bas Epos; die zweite, allegorische ist die lyrische Poesses die britte, in welcher sich beides burchbringt, ist die dramatische Voesse. Im Spos und der Lyris kommt es vorzugsweise auf den Stoff anz nur daß im Spos der Stoff der ganz ins Object übergegangene Begriff ist, wehrend in der lyrischen Poesse auch die Beziehungen wesentlich dazu gehören. Im Dramatischen ist nicht der Stoff die Haudtsache, sondern die in ihm wirkende Idee, und der Stoff gilt nur in der Hinsicht, als sich in seiner Gegenwart die Idee offenbart.

Im Epos und in ber Lyrif schätzt man ben Stoff nach seiner Qualität. So sind im Epos Charaktere und Whaten

ber Menichen bie Somotfoche; im Lveischen bie Gebanten. Stimmungen, Gefühle, weil biefe bie Beziehung amifchen Erscheinung und Begriff ausmachen. Im Dramatischen ift. beibes nur die Birflichteit bes Stoffes und ber mabre Staff ist die Offenbarung ber Idee. Ans diesem Grunde ftellt die bramatifche Aunft in ber Gegenwart bar, mabrend in ber epis schen und lyrischen Poesie ber Stoff als außer ber Gegenmart gegeben aufgefaßt wird: im Epos vorzugsweise als ein vergangener, in ber Lyrik als ein solcher, ber vermöge ber Beriebung im Werben begriffen ift und auf Butunft binbeus tet. Das Biel, ber 3wed ber menschlichen Bestrebungenstellt sich in ber lprischen Poesie bar als burch die Beziehung ju erlangen. Beibes fallt im Drama jufammen, mo bie Gegenwart nur für ben gemeinen Berftanb bas Mittelglied; wischen Bergangenheit und Bukunft, für bie bobere Einsicht Offenbarung ber Ibee als eines untheilbaren Ganzen ift.

Im Spos ist jedoch nicht bloß die Phantasie thätig. Es gehört zum Stosse immer die universelle Thätigkeit und das Spos kann daher phantastisch, oder sinnlich sein. Es liegt also auch in ihm der Keim einer Allegorie. — Sben so ist die Lyrik nicht bloß sinnlich, sondern auch phantastisch; denn auch in ihr ist die Thätigkeit universell. Auch hier neigt sich die Poesie aus den Enden der Beziehung in den Mittelpunkt des Symbols, der durch den hier vorzugsweise wirksamen Verstand gewonnen wird.

Bor allem aber im Drama ist die Thatigkeit universell. Es ist die reine Thatigkeit der Idee, die sich ihre Wirksichkeit schafft. Daher nuß der Verstand im Drama so wirken, daß Phantasie und Sinnlichkeit in ihm ausgehen. Er kommt in seiner hochsten Blathe als herrschende Ironie zum Borsstehn, beren Sich im Orama ist. Die Ironie wird in den beiden Richtungen des Orama, dem Aragischen und dem Comischen, wirklich. Der Stoff im Orama geht in etwes Indisserentes auf und drückt das reine Wesen der Idee aus. Dieses reine Wesen ist das wahre Schicksal, welches darin liegt, daß sich der symbolische und allegorische Stoff in den Gedanken verliert.

Noch eine Rücksicht kommt bei ber Eintheilung ber Poesse in Betracht: der Unterschied der Natur und der Individualität. Obwohl in jener das Symbol, in dieser die Allegorie überwiegt, so muß doch in beiden Gebieten jede Sattung von Aunst ihren Platz sinden. Nur werden sich biese Gattungen nach jedem dieser Standpunkte verschieden ausbischen. Das Drama ist in beiden Gebieten Mittelpunkt und Grundlage der ganzen Kunst; denn auch die andem Gattungen deuten immer darauf hin.

Die Poesse ist innerlich eine Einheit, weil in ihr die Phantasie als reine Thatigkeit der Idee wirkt und diese schechthin eine ist. Sie kann sich daher nur nach verschiedenen Richtungen auf die Wirklichkeit theilen. Die Kunst hingegen hat die Wirklichkeit zum Princip, deren Gegensate sich in ihr völlig absondern mussen, da sich in jedem derselben die Idee vollständig wiederholt. Was in der Wirklickeit in einander sließt, scheidet sich in der Kunst rein ab, die mithin die Welt immer unter einseltigen Gesichtspunkten behandelt. Es giebt daher verschiedene Künste. Die Poesse aber ist nur Eine, und es giebt nur Arten der Poesse, nicht verschiedene Poessen.

## . 1. Bon ber epifchen Poefie.

Es ift ichon bemerkt worben, baß im Epos und in ber lyrischen Poefie ber Stoff vorwaltet, im Drama bingegen die Form ober die reine Thatigkeit ber Phantasie. Der eise iche Stoff ift ein gang symbolischer, in welchen bie Ibee als gegenwärtiges Object vollständig übergegangen ift. Beil fich bier bie Ibee gang in ben Stoff verfentt, fo faat man, bas Epische sei objective, bas Lyrische bingegen subjectine Poefie. Bon diesem empirischen Gegensate aber tann bier nicht bie Rebe sein. Im Epos verliert sich bie Ibee beswegen in ben Stoff, weil fie ben Stoff als Symbol gestaltet, mabrend die lyrische Poesie benselben als Beziehung des Allgemeinen und Besonderen auf einander darstellt. Im Epos erfcbeint ber Stoff als ein Gegebenes, Borbanbenes: in der Iprischen Poesse als ein Werbenbes. - Das Epos fann fich jeboch nicht bamit begnupen, ben Stoff als gegebenes Object barzustellen; er muß zugleich in Thatigkeit ericheinen.

Sofern ber Stoff ein Gegebenes ist, wird der Gegens stand als vergangen aufgefaßt, und zwar nicht bloß als vergangen in der Zeit, sondern als absolut vergangen und somit schlechthin gegeben. Dies ist der Sinn des Mythisschen, welches ein absolut Vergangenes, Gegebenes ist, das als vorausgeseit angesehen wird. Es kann daher kein rein bistorisches Spos geben. Hanriaden, Borussiaden undergl., welche das Historische nur in epischer Form darstels len wollen, sind etwas durchaus Versehltes; denn das Historische hat in der Ansicht des Bolkes nicht den Charakter des absolut Vorausgesetzten, wie das Nythische im Homer. In späteren Zeiten, wo der Sinn sur das Nythische vers

schwunden ift, muß sich baber ber Dichter willfurlich auf einen mythischen Standpunkt verfegen.

Auf der anderen Seite aber muß der Stoff in wirkliche Ahâtigkeit dargestellt werden, weil er das wirkliche Leben der Idee ist. Daher ist es wesentlich, daß alles Handeln darin einen göttlich en Ursprung habe. Es dars kein bloß zeitliches sein; denn es ist ein Handeln der Ider, wodurch diese sich ihre Wirklichkeit schafft. Darin liegt aber zugleich, daß das Spos nie reine Darstellung der Gottheit sein dars. Das göttliche Princip muß als handelnd in der Wirklichkeit erscheinen; sonst ware es nicht die Idee, die ihre Wirklichkeit sich selbst schafft. Sin Spos, dessen Indalt rein göttliche Begebenheiten ausmachen, ist ein Unding; dar her können auch die christlichen Lehren nicht episch dargestellt werden, wie Milton und Klopstock es versucht haben.

Eben so sehr wie die reine Darstellung des Göttlichen als Begriff des Wirklichen, ist das Einmischen des kyrischen zu vermeiden, in sofern dasselbe eine Entsernung von dem ursprünglichen Ewigen voraussetzt. Wo das kyrische eingemischt ist, kann der epische Stoff nur als eine Wirklichkeit ausgesaßt sein, die durch Sehnsucht und Streben auf die Idee bezogen wird. Diesen Charakter sinden wir dei Ossian, dessen epische, Poesie durchgängig lyrischen Anstrich hat, weil die Wirklichkeit immer als schon entsernt vom Göttlichen und sehnsüchtig dahin strebend gedacht wird. Dieser Standspunkt ist im Ganzen ein roher, und auch die lyrische Zartzbeit, die sich dei Ossian im Einzelnen sindet, ist nur ein Beweis, daß diese ganze Poesie aus einer Zerrüttung der Elemente der Kunst entstanden ist. — Die Thätigkeit muß im Epos als eine göttliche und zugleich als eine wirkliche

gefast werben. Daher rührt bei den Alten die unmittelbare Einwirkung der Götter in die menschlichen Begebenheiten; doch läst sich jener Forderung auch in anderer Form genügen. Das Auseinanderfallen des Göttlichen und Menschlichen bei Homer ist der Aribut, den das ganz symbolische Epos der darin verborgenen Allegorie entrichten muß. — Eine Berührung des Spos mit der lyrischen Poesse soll übrigens durch das Gesagte nicht geleugnet werden. Es giebt allers dings sowohl in der alten, als in der neueren Spit Uedergange, wohin in jener vorzäglich der Hymnus, in dieser die Komanze gehört.

Bir haben num bie Eintheitung ber epifchen Poefie zu betrachten. Obwohl bas Epische mesentlich sym= bolisch ift, so kann es boch nur burch Thatigkeit bas Symbol erzeugen. Daher muß biefer Aet ber Offenbarung ber Ibee immer noch auf beiben Seiten ben allegorischen Befandtheil absondern. Man kann sich bas Epische als ben Mittelbunkt ber Birklichkeit benken, in welchen bie Ibee burch ihre Thatigkeit sich verwandelt. Die epische Poesie tam aber auch die Idee darftellen, wie sie als allgemeiner Begriff fich eine Gestalt giebt, welche die Ibee als einen wirklichen Begriff ausbruckt; ober fie kann bie Besonberheit unter einen Begriff zusammengefaßt als Thatigkeit barftellen. Letteres bilbet die besondere, erfteres die allgemeine Seite der Allegorie. Diese-beiden Extreme behalten gleichwohl den epischen Charakter, wenn sie nicht als Momente einer bloben Beziehung, sondern als solche aufgefaßt werben, in denen sich die Idee auf einseitige Weise verloren hat. h

Siernach giebt es eine streng symbolische und zwei allegorische Arten bes Epos, namlich ein allgemeines

und ein von der besonderen Erscheinung ausgehendes. Unter die beiden allegorischen Arten gehoren Dichtungen, die man in der Regel halb zur didaktischen, halb zur lyrischen oder epischen Poesie rechnet, z. B. die Kosmos gonieen und Theogonieen, epische Gedichte der allegorischen Art von der Seite des Begriffes; serner das Idyll, ein allegorisch-episches Gedicht von der Seite der Besonderheit.

Zugleich muffen die Principien ber Natur und ber Individualität bei der Eintheitung zu Hulfe genommen werden. Sene ist symbolisch, diese allegorisch, und beide Standpunkte wirken auf die nähere Beschaffenheit der ihnen angehörigen Dichtungen bedeutend ein, so daß z. B. das streng symbolische Epos in der Sphäre der Individualität auch einen allegorischen Charakter annimmt. — Wir bestrachten zuerst das antike, sodann das christliche Epos.

Von dem antiken und zwar dem eigentlich symbolischen Spos ist man neuerlich bei der Begriffsbestimmung
des Epos überhaupt in der Regel ausgegangen. Man war
aber auch hier einseitig für das Antike eingenommen, und
wähnte, dasselbe musse in unserer Zeit ohne Weiteres nachgeahmt werden, welches Bestreben nothwendig verunglücken
mußte. — Solche Nachahmungen freilich, wie die Luise
von Voß und Herrmann und Dorothea von Göthe
kann man sich gefallen lassen, da sie nur das aus dem Antiken genommen haben, was sich in unseren Standpunkt
verwandeln läst, und mehr Leußerungen der Wirkung sind,
welche die antike Kunst auf diese Dichter geübt hat, als
wirkliche Nachahmungen. So ist auch Göthe's Iphigenia
nicht auf antikem Standpunkte gebacht, sondern dieses Werk

geigt, wie der Bichter auf bem mobernen Standpunfte fiebend, von ber mitten Runft afficiet wurde.

Das Somerifde Epos fiellt ben Begriff ber evis iden Runf am reinften bar. Der Gegenstand beffelben muß universell fein; benn bie Ibee als Thatigkeit tritt in bie Birklichkeit über. Das gange menfchliche Geschlecht, nur in besonderet Gestaltung aufgefaßt, ift ber Stoff, eine allgemeine absolut vorausgesetzte Sandlung. Das Sandeln muß aber augleich ein gottliches fein und bie Wirklichkeit felbft muß als Gottliches erkannt werben. Dies tonnte nicht es ichehen. wenn bie Gottheit als allgemeiner Begriff gebacht wurde, weil bann die Birklichkeit als bloß gottliches hane beln erfebeinen murbe. Eben fo wenig aber kann bie wirkliche Melt felbft als göttlich erscheinen, weil wir bann ben Hebergang bes Gottlichen nicht bemerten wurden. Gottkdes und Menschliches muß mithin neben einander in gegenfeitiger Einwirfung auftreten; bas Sanbeln muß gottlich und menschlich fein und beibe Seiten muffen fich unterfcheis ben. Daber bleibt in ber antifen Runft felbft in bem reine ten Gumbole ein allegorischer Gegensat. So erscheinen im homer Gotter und Menschen coordinirt, und die Thatiateit ift ein Uebergang bes Sottlichen und Menfchlichen in einander. - Chen bestwegen barf ferner bas Menfchithe nicht blog zeitlich, sonbern es muß heroisch sein, nicht weil diese Zeiten als robe und ungebildete starte Leidenschafs ten und gewaltige Kraftaußerungen sich zeigen, sondern weil die Menschheit selbst in ihrem Symbot aufgefaßt werden muß.

Bas die Aussubrung betrifft, so muß die dargestellte handlung erscheinen als die Handlung schlechthin, als abstolute Handlung, die dem ganzen Zustande eines Bob

entfalten. Sie ist wesentlich eine, und nicht relativ, sondern den daburch in sich vollendet, daß sie Handiung sieht bern eben dadurch in sich vollendet, daß sie Handiung schlecht den, unbsolute Handlung ist. Aus diesem Grunde hat das Epos weder einen zweckmissigen Ansang, noch ein zwecknissiges Ende, wodurch die Handlung zum Einteste in die Weihe von Ursachen und Wirkungen erniedeigt werden wirde. Die Vollschnissieit der Handlung muß einzig und allein in ihr selbst erkannt werden. Sie ist ohne Ansang und Ende; der Dichter versetzt uns in median ren, und ieder Moment ist ein absoluter, der nicht erst eingeleitzt werden darf.

Mit diesem absoluten Charafter der Handlung im Gangen hängt die Selbständigkeit jeder einzelnen vorksummenden Wegedenheit zusammen. Alle diese einzelnen Begedenheiten werden nicht plan = und zwecknäßig an einander gereiht, sondern erscheinen als selbständige Modificationen des Symbols. Daher ist in der Isias keine planmäßige Anochung des Krieges, und die einzelnen Gesänge zeichnen sch durch einzelne hervortretends Helden oder gewisse eigenthämliche Begebenheiten als abgesonderte Ganze aus.

Das Spos dieser Art muß vor allem Universalität haben. Der universelle Standpunkt des Dichters dußert sich vorzäglich badurch, daß derselbe alle Kenntnisse und Haupt richtungen seiner Zeit in sich vereinigt, wodurch sein Gedicht ein Bild des Gesammtlebens seiner Zeit wird. So sinden wir es im Homer; nur darf man nicht vergessen, daß alles episch modificiet und von dem Gesichtspunkte der epischen Kunst anzusehen ist. Sin großer Irrthum ist es daher, wem man meint, weil Homer nichts von unsstischen Vorstellungen

figt, so habe es berettelichen bemalt überhaupt nicht gegeben: Bort einer Barftellung dier geistigen Richtungen kann im Cpos nicht die Webe seine Die gesammte Wietlichkeit ist nur in sofern barin dargestellt; als die Sbee sich in ihr burch bas Symbol ausbrückt. Das Gegebol ist aber dem Bestischen von einzugungesetzt und alle Geochquenz weise ausgehöben, wenn homen dergleichen Barsellungen erwähnt hatte, die ja nicht einntak Gegenstände sind, sondern nur und allenen eigenthännlichen Standpunkte den Weltenschquung berühende Anschlichten.

bas Grenith vos Bicherschargestellersprebenger Mit biefen Objectivität ves Haberschargestellersprebenger unch das Drammithe ver Barfellung zusammen. Die Motive der Drammithe ver Barfellung zusammen. Die Motive der hande lungen untissen durch die handelnden Werkenen sich selbst ausgesprechen, nicht durch den Beischer ausgesprechen werden.

Den Charafter ber Universätlicht nehmen feitest die eine zeinen Theile bieses Epos an, indem sie Sich mandhängig vom Sanzen sitt sich zurselbständigen Rotalitäten abschließen. Dies sieht man am besten an Honnendt Epischen ausb Eleichnissen. Seme rissen sich von dem Hauptsteben völlig los und stehen selbständig da, wonand der Schein einer Insammensehung den Chos aus mehreren Ganzen entsteht. Die einzelnen Bücher der Itas z. B. mussen nicht als Mittel betrachtet werden, durch welche der Zwest des Ganzen erreicht werden soll; sondern jedes Einzelne sondert sich sie Stelle ins Ganzen ein, dessen sieden solls nur unter bestimmter Modification darstellt. In jedem Helden ist der gesammte Begriff, nur in eigenthumlicher Richtung, ausgebrückt, sa

bog der Bogeiffe des Heldenthums aberhampt fich auf einzelnen Standpunktent wiederholt. Auf dem Beitrag der Einzelnen zum Ganzen, der in der drandtischen Poesse die Bauptsache ist, kommt es hier gap nicht an; vielmehr wiederholt sich die Idee im Einzelnen, indem sie sich in dem bestimmten Goose erschöpft. — Go macht im Hame auch sieden für eigenthanliches Ganze, ein: Bild für fich aus, und wied dadurch standolisch.

Dieser Charakter erstreckt sich bis in die Namnichteitigkeit und Besonderheit des Sprachausdrucket. Die Pomersche Sprachausdrucket gegliederteinen kesteht webber aus langen Perdoden, noch aus einzelnen kungen Austssprächen. Bebessehrachglied sondert sich zu einem seihflandigen Sahzen all, und felbst die durchgängig berrschenen vonklichen Parcitelle sind von solder Beschaffenheit, das sie zugleich sonn Gas als sur sich wistehend erscheinen las sie zugleich sonn Gas als sur sich wistehend erscheinen las sie zugleich sonn Steht um ist steig als Product einer immer gleichnäsigen Stummung, und doch so mannichsach gegliedert, das seber Abell für sich eine ubgeschlossenes Banze beitet. Auch der hersschende Lon der Sprache ist beständig gleichmäßig und hält sich auf derselben sohe, ohne bedeus senden Schwung.

Von bieser Ant ber epischen Annst ift eigentlich Homer bas einzige Besthiel. Er ist Reprasentant einer ganzen Nation und eines ganzen Bestalters. Die spateren Episer sind seine Nachahmer und haben durch ben Standpunkt ihrer Zeit, durch Gelehrsamseit u. s. w. das Epische verfalscht. Dhne sich in den Geist des Homer zu versehen, haben sie mur Aunstwerke nach seinem Beispiele hervorgebracht. Wirgil wollte feine Zeit sich an Homers Stelle sehen und wähnte

in seinem naiven unschuldigen Sinne, ein National-Gabicht bervorbringen zu können. Solche Täuschung tritt oft ein in Zeiten hoher Gultur, die aber die Phantasie schon einzgebist haben. Was und am Birgil ergögen tann, ist die Unbesangenheit, mit welcher und der Dichter auf diesen Standpunkt zu versehen sucht. So schätzber übeigenst sein Wert, duch die hohe Bildung und Gewalt des Ausbruckstiff, so kann es doch nicht den Genus eines wedehalten Chos gewähren. Wirgils vorwaltendes Streben und Sisste und kinstlerischen Ausbrickung der Form zeigt sich besondens in seinen kleineren Gebichten, zu Be der Ciris.

Ron Meineren find hier nur Milton und Alapstoat zu erwähnen, die in der Wahl ihres Stoffes für diese epische Honn irrten. Von Atopstod gilt im Ganzen, was von Birgil bemerkt wurde. Seine Unschielt und thubesangenheit ergeht und bei aller Ungeschieltlichkeit und allem Mangel an Exsebung. In Hinsicht des Poetischen aber der er nicht einmal Virgil's Werth; sein Wert ist ein völlig rhetorisches geworden.

Das Berhaltnis bes Aragischen und Komischen zu dieser Poesse berressend, so kam keines dieser beiden Prineipien hier tein hervortreten, weit die Idee noch auf dem Wege zu ihrer Verkörperung in die Wirklichkeit ist. Daber verstießen beide in den Jusammenhang des Ganzen. Jedoch hat die ganze epische Poesse die Richtung vom Göttlichen in die Wirklichkeit, und in sosem ist der tragische Charakter hier im Werden, weshald auch dei Aristoteles Homer der Vater der Aragodie heißt. — Das Komische kam mur als das Gegentheil dieser ganzen Kunst auftreten. So entsieht durch die Aufsassung der ganz gemeinen Wirklichkeit under dem epischen Principe die episch Varodie. Die Batras chompomachie ist kaum hieher zu rechnen; sie ist mehr ein blosses Spiel, jedoch ein sehr ergötsiches. Bollenbeter war gewiß ber Margites, in welchem das epische Prinseip auf das gemeiner Ieden angewendet war. — Die Aras vestie bleibt immer etwas Erdarnliches, und kann hichstens all ein Spaß betrachtet werden. Das einzelne Gedicht ins Komische zu ziehen, ist Sache des gemeinen Scherzes, und gehört nicht in die Kunft.

Wir gehen nun zu den allegorischen Arten des untiken Chos über. Der allegorische Gegenfut beruht darauf, daß im Spos die Iber im Werden, dies Werden aber ein solches ift, vermöge deffen die Idee ins Spandol übergeht, und dieses auf der einen Seite uls Idee, auf der eindern als Wirklichkeit detrachtet wird. Wird das Symbol als Idee betrachtet, so muß die Wirklichkeit als von ihm ausgehend erscheinenz wird hingegen von der Wirklichkeit ausgegangen, so muß diese erscheinen als die Idee in sich entwickelnd oder sich auf sie beziehend. So entstehen zwei Hamptarten des allegorischen Spos.

Die erste Art, welche von dem Symbol ausgeht, sofern es Idee ist, zerfällt wieder in zwei Gattungen. Die Idee kann namlich betrachtes werden 1) als der Begriff, worans sich das Besondere entwickelt; 2) als der Begriff, in sosen er Geset der Besonderheit ist. Die erste Gattung ist das physikalische, die zweite das ethische Epos der Alten. Die ganze allegorische Art, welcher jene beiden Gattungen angehören, ist das didaktische Epos. Dieses muß Epos bleiden, indem die epische Universalität in ihm überwiegt; es darf nie durch vorherrschende Resserion zum blosen Lehrzedichte werden. Die Nothweadigleit ist den Isten der Andbend idee Idee. Das Sittliche ist dei ihnen das bloß Indiadralle. Auf dieser Unsücht beruht die ganze alte Sittenlehre, die immer nur Regel sie die unmitteldure Anwendung ist, melde sich im Einzelnen als Geset, als Wiedersehr der Idee offendart. — Das physikalische Spos geht vom allgemeinen Begriff aus; das ethische von derselben Universalität der Idee, in sofern sie sich im Einzelnen außert. Das physikalische hat die Universalität des Allgemeinen; das ethische die Universalität des Allgemeinen; das ethische die Universalität des Einzelnen, die sich dei Homer in den Episoden zeigt; dasser hat die ethische Poesse den gnomischen Charakter. Die Bestandtheile des Spos sallen also dier auseeinander, indem die allgemeine Universalität sich im physickalischen, die besondere im ethischen Spos darstellt.

Die physikalische Poesse geht von einem Begriff aus, ber aber nicht in abstracto bargestellt wird, sondern als handelnd erscheint. Daher ist diese Art der Poesse nothe wendig immer Kosmogonie oder Theogonie; seine Beltbeschreibung, sondern Darstellung der Entstehung der Welte, In der Theogonie wird die Idee aufgesast als selbsständig in sich, in der Kosmogonie als Begriff des Universsums. Die Theogonie schließt sich daher mehr an das reine Epos an, da die Idee ganz als handelnd erscheint; die Cossmogonie mehr an die Philosophie: Beide aber mussen den epischen Character haben.

Bon ber Abeogonie ist Hessis bus für uns das einzige Beispiel. Sein Werk ist rein episch und mythisch; selbst das Mystische sehlt, ober ist untergeordnet, weshalb manche Schwierigkeiten und Widersprüche entstehen. Der werdenden Idee tritt der Widerstand der blosen Erscheinung entgegen,

vem Geten das Bose, dem Princip die entgegenstehende Bieklichtet; daher sind die Litanenkampse hauptgegenstand der Hesiodischen Theogonie. Durch diese allegorische Beziehung erhält das Godicht setost einen rhetorischen Anstrich.

Won den kosmogonischen Gedichten des Xenophanes, Parmenides, Empedokles haben wir nur Fragmente. Inch hier waltet die mythische Darftellung vor. Es ist Darftellung des Werdens der Welt, keine dogmatische Schilderung der bestehenden. Lucretius beschränkt sich auf die dogmatische Darstellung und ist daher, obwohl er sich auf den alten Standpunkt stellen wollte, im Genzen trocken und nur stellenweise poetisch. Er verhält sich zu jenen alten Eriechen, wie Virgil zu homer.

Das et hische Epos muß sich nach dem oben Bemerkten bei den Alten auf das Besondere beziehen; es ist die Darsstellung des wirklichen Lebens umter allgemeine Begriffe gessaßt. Die Lehren, welche seinen Inhalt ausmachen, sind micht Lehren der Philosophie, sondern der Lebensweisheit, durch welche die gegebene Ratur des Menschen unter allges weine Begriffe zusammengesaßt wird. Dies geschieht entwes der durch Ausstellung der Begriffe als Regeln in der gnos mischen Poesie; oder durch Darstellung einzelner Handschungen als Beispiele in der sogenannten Aesopischen Fasdel, welche die Handlung mit dem Charakter des allgemeisnen Begriffs darstellt.

In der gnomischen Poesse wird der Begriff immer als erreichbar angesehen. Ein wirklich sittlicher Begriff im hoher von Sinne wurde die Wirklichkeit schon als nicht genügend voraussehen, dahingegen hier die Erreichung des Begriffes als etwas Gewöhnliches dargestellt wird. Hieher gehören Stfiod's Werke und Tage, Theograf, Simpub des, die Pythagorischen goldenen Sprüche u. f. w. — Die epische Poesse grenzt hier an die lytische, besonders da, wo Resterion eintritt, wie dies oft bei Gimonides der Vall ist. Zum echt Enomischen gehört jedoch nicht eigents liche Resterion.

Die Kabel, beren andere Seite mur die gnemische Poeffe ausmacht, ift gang Allegorie. Gie ftellt bie Regel bar, wie fie in einer besonderen Erscheinung fich erschopft, und findet daber die fittlichen Principien als allgemeine Gefete in ber Reaelmaßiafeit ber Ratur auf. Die Neueren haben bie Has bel falleblich als bloges Beifpiel genommen, in welchem Falle: fie auch Beispiele aus ber Menschenwelt hatten mabe len kinnen. Geschieht bies, so entsteht bie Parabel, die mit beutlicher Lebre begleitet sein, und in welcher bie Reget nicht im Charafter, fonbern in ber Situation liegen muß. - Die Rabel ift eine uralte poetifche Rorm. Die Lesovie iden Nabeln find aus Indien burch Perfien bindurch gegans gen. Go ift bas Aelteste in bet Regel bie Auffassung ber einzelnen einseitigen Erscheinung ber Ibee in bem befonderen Dafein, beren vollkommene Darftellung erft bei hoher Civilisation im Drama erscheint.

Das allegorische Spos der entgegengesetzten Seite, wels des von der Wirklichkeit ausgeht, ftellt die Wirklichkeit ents weder dar, als von der Idee angestüllt; mimische Poesie; ober als Wirklichkeit, die auf die Idee zu beziehen ist: Satyre.

Die mimische Poesse zeigt sich im Spos besonders in der Form des Idulis, welches die Wirklichkeit rein darstellt, wie die Bogoiffe darin aufgegangen find, und im

Sinne ber Runft ibealifirt, inbem es bie Ibes bis in bie aufferfen Enben bes getneinen Lobens perbreitet finbet. Der Breis, ben biefe, Poeffe fich wahlt, muff beschränkt fein; Daber bas Sittenkeben als enger Kreis bes gemeinen Lebens fo oft für bas : Woll: benust worden ift; nicht aus moralis schen Grimben, wegen ber Unschuld ber hirten, wie es Besner miliverstand, ber eine empfindlame Spielerei bamit trieb. Dielmehr bilbet biefe Doeffe treu bie wirkliche Welt nach; mur von bem kunftlerifchen Standpunkte aus. Gie wird in ber Norm bramatifch, nicht aber bem inneren Gehalte noch; benn ber mostische Inhalt ber Gegenwart liegt nicht berin wie im Drama. - Anch bie Mimen ber Alten find mahr scheinlich in Rudficht auf ben eigentlichen Gehalt mehr erisch als bramatisch, gewesen. - Wegen ber Besonderheit feines Stoffes nimmt, bas Idpll auch bie Beschreibung in fich auf, bie aber immer Mobification ber handlung fein muß. Die Muffer biefer Dichtungsart bei ben Alten, namentlich Theo-Brit, find bekannt. Die Reueren haben fie meiftens mißverftanden, ausgenommen ber Daler Duller, ber ein Mufter von kraftiger Darftellung ift, aber zu febr lurmirt.

Die entgegengesette Gattung ist die Satyre, Sie fast die Wirklichkeit als Wirklichkeit des gemeinen Lebens in Beziehung auf die Idee unter allgemeine Gesichtspunkte. Die reinste Satyre muste ganz mimisch sein. Dieser Bollsendung ist die Horazischen sehr nahe, in welcher das mostalich Strasende sehr untergeordnet erscheint; und in dieser Hinsicht ist Horaz der vorzüglichste Satyriker. Dunch das Uederwirgen des moralischen Neineips wird, der poetische Charakter ausgehohen; noch weniger aber darf die Satyre speculativ werden. Inn und Nersius theilen sich in

bie entgegengesetzen Fehler. Der schrosse Stoicismus bes Persius erzeugt zu starken personlichen Ingrimm. Zuvenal zeigt mehr Lüst an der Schildetung der Berwirrungen und Laster selbst, als Abschei gegen das moralisch Schlechte; was eine gemeine Natur verräth. — Die Satyre geht in die Epistel über, die jedoch schon zum lyrischen Gediete gehört; so wie das symbolische Epos mit dem Hymnus in die lyrische Poesie tritt, dessen Gegenstand die Gottheit selbst ist.

Das neuere Epos hat im Sanzen mehr allegorisschen Charakter, ohne einen rein symbolischen Mittelpunkt. Um so tieser dringt es in die Idee ein, weil es aus dem Innersten der Individualität hervorgeht. Daher läßt sich in ihm das göttliche Leben reiner, und die Wirklichkeit mehr in ihrem Verhältnisse zum Ewigen darstellen, und das Epos geht hier auch in die Motive ein.

Auch in der neueren epischen Poesse läst sich ein reines, und ein allegorisches Spos unterscheiden. Das vorzugszweise symbolische ist aber auch nicht rein symbolisch wie das antike. In beiden bezeichneten Gattungen sindet auch hier ein Gegensatz statt. Das Spos skellt immer Thätigkeit dar: im symbolischen Spos als sich selbst erzeugend und daher zugleich als göttlich und als irdisch ausgesaßt. Der Gegensatz zwischen der Gottheit und der menschlichen Welt muß bei den Neueren schärfer sein; jedoch ist das Spos immer Thätigkeit der Idee, indem die Gottheit Wirklichkeit schafft, und die Wirklichkeit als göttlich erscheint. — Im allegozischen Spos muß das Söttliche abgesondert und die Wirklichkeit als göttliche abgesondert und die Wirklichkeit als bas Göttliche enthaltend erscheinen.

Das symbolische Spos sondert sich hier in ein gott: liches und ein irdisches Epos. Das erste, worin alles Offenbarung der Gottheit, alle Handlung Thatigkeit des Gottlichen ift, nennen wir das mystische Spos. Das zweite, worin die menschliche Welt der Gegenstand ist, betrachtet, wie in derselben das Gottliche lebt und die Zeitslichkeit aushebt, ist das tragische Spos. Bon beiden Arten hat unsere vaterländische Literatur glanzende Beispiele auszuweisen. Das mystische Spos erscheint in den Gedickten, die den Fabelkreis vom heiligen Gral betressen; das tragische Spos in dem Liede der Nibelungen.

Die Sagen vom heiligen Gral find myftisch, in fo: fern alle Birklichkeit barin gottliche Wirksamkeit, b. h. Bunber ift. Sie find überwiegend allegorisch, und nicht fo vollkommen enisch ausgehilbet, wie bie tragische Seite, indem bie mpstischen Ibeen allegorisch aus einander gezogen sind und mehr moralifirende, als bogmatische Anficht ber drift: lichen Religion in ihnen herrscht. Richts besto weniger sind sie bochft merkwurdine und bebeutsame Denkmaler bes Geiftes ber Deutschen Ration. Dem Stoffe nach fcbreiben fie sich zum Theil aus bem Auslande, namentlich aus ber Provengalischen Poesie ber; ihre Ausbildung aber haben sie erft in Deutschland erhalten und waren, ganz auf beutschem Boben erwachsend, vielleicht noch mostischer geworden. -Aeußerlich erscheinen fie unvollendet, weil fie nicht ganz bis sum Moftischen burchgebrungen find und bas umftische Stre ben sich nicht völlig gesättigt bat. Alle biese Gebichte be siehen sich auf eine particulare eigenthamliche driffliche Di fenbarung. Der beilige Grat, bas Abendmablkgefaß Chrift, das verschiedentlich gebeutet wird, erscheint als ber Duell

aller Eristenz, im Besitz tugendhafter Menschen, die er schon aus Erden durch Wunder selig macht. Die moralische Seite ist in der Brüderschaft von Rittern ausgebildet, die mehr in sittlich frommem Leben dargestellt, als mystisch gezeichnet werden, wodurch die Moralität sich von dem religiösen Princip absondert. Den historischen Stoff dieser Gedichte macht die Geschichte der Könige des heiligen Grals, Titurel, Parcival, Lohengrin, aus.

Bollenbeter episch gestaltet ift bie zweite Gattung, bas tragische Epos, in bem Liebe ber Ribelungen, welches Werk eines von benen ift, die in ber Weltgeschichte Epoche machen, und ein bem geistigen Gehalte nach burch= aus vollendetes. Man kann über ben Werth biefes Gebichtes, besonders in der Bergleichung mit homer, viel bin und ber ftreiten, muß aber jebenfalls anertennen, bag bas Nibelungenlied einen unbegreiflich tiefen tragischen Sinn hat und burch ben tragischen Grundgebanken, ber auf Die innerste Natur bes Menschen geht, wirklich ju einem Bunber ber Poesie wird. Es enthalt bie Darstellung einer mensch= lichen Welt in ihrem ervigen Berhaltniffe gur Ibee, vermoge beffen biese Welt, eben weil sie eine ibegle, eine beroische ift, fich verzehrt und untergeht; alfo bie Auflosung ber Wirklichkeit in die Idee. Alles geht hier von einzelnen Versonen, nichts von gottlicher Schiefung gus, Die innere Einheit ber Sundlung wird bei aller Bermickelung burch Reflexion dem Lefer immer gegenwartig erhalten und biefe durch den Gedanken eines allgemeinen Schickfals verknüpft. Das tragische Princip hat sich hier zum Epos gestaltet, und eben biefes tragischen Charafters wegen fann bie Gottheit als unmittelbare Thatigkeit bier gar nicht einwirken. Das

Sottliche in viesem Gebicht ift bas Schickfal, das durch das beständige Bewußtsein des Ausganges zur Vorsehung wird. So wird das Tragische, indem es planmäßig ist, ins Spische verwandelt. Die Resserion hat hier immer das Sanze vor Augen, und das Einzelne hat nur in Beziehung auf dieses Bedeutung; daher hier nicht die selbständige Ausbildung des Einzelnen, wie im Homer, stattsinden kann.

Das mystische und das tragische Princip sließen in einender, als das Werden der epischen Kunst, in der eigentlichen Ritterpoesie, welche durch alles Epische der neueren Zeit sich hindurch zieht. So wird aus dem mystischen ein morralisch zieht isches Epos in den altesten Rittergedicten, wie in dem unvergleichlichen Tristan; aus dem tragischen ein mimisches, besonders dei Ariost, wo alles von der lebendigen, reichen Darstellung der Wirklichkeit ausgehet; doch immer mit dem tragischen Sinne im Hintergrunde.

Es sind nun die allegorischen Arten des neueren Epos zu betrachten, urd zwar zuerst die vom Begriff ausgehenden, sosen derselbe entweder als allgemeiner Gessichtspunkt, oder als besonderer gefaßt wird. Da in der neueren Poesse alles auf der Individualität beruht, so muß auch das von dem allgemeinen Begriff ausgehende Eposeine sittliche Bedeutung haben. Wo hingegen der Begriff als besonderer auf die Wirklichkeit angewendet wird, muß die Bedeutung mehr physikalisch werden. Auf der allgemeinen Seite steht das universelle Epos, auf der besonderen das Mährchen.

Bon jenem zugleich sittlichen universellen Epos haben wir nur ein vollendetes Beispiel: die divina commodia bes Dante, in welcher bas Universum in der

1

Sinheit bes Begriffes und eben baber unter fittlichem Princip bargestellt wird. Man kann biefes Epps ein bibaktisches nennen; benn es geht von einem miffenschaftlichen, bogmas tischen Standpunkte aus. Das Wichtigfte aber ist bie Dsfenbarung ber Ibee burch bas Universum, woburch bas Gebicht im Ganzen allegorisch wird, während es zugleich ganz. mpstischen Charafter hat, indem bas Symbol mit ber Allegorie zusarnmenfallt. Die Allegorie ift hier vollendet und ihre eine Seite stellt fich gang mystisch bar. Daber erkennt man bei Dante immer bie Bereinigung zweier Welten und bas Bewußtsein eines Lebens in zwei Belten zugleich, inbem bas gang speciell Wirkliche mit bem Besentlich = Ewigen immer unmittelbar ausammenfallt. Die Gottheit muß bier immer unter bem Begriff aufgefaßt werben und erscheint baber nicht personlich handelnd, also mythisch, sondern nur unter Bilbern, nie in wirklicher Perfonlichkeit bargeftellt.

Das Mahr den faßt eine Sphäre wirklicher Erscheismungen zusammen, und stellt sie als gesehmäßig dar unter bestimmten Begriffen einer eigenen Mythologie. Es bildet sich immer seine eigene Mythologie, oder modisicirt wenigstens eine hergebrachte durch die besondere Anwendung auf eigensthümliche Weise. Es hat daher durchaus einseitigen Sinn und darf nie zu universell sein wollen. Indem es sich eine Mythologie sur diesen bestimmten Stoff schafft, entsteht ein Kreis von mythischen Bildern, die als unmittelbare Deustung der Naturkräfte und der sittlichen Mächte in ihrer Birklichkeit verstanden werden müssen. Daher sindet sich das Mährchen meist in solchen Zeiten und Nationen, wo der Einsluß der nationalen Religion schon geschwächt ist. — Bei den Arabern ist diese Gattung vorzüglich ausgebildet

worden, weil bei ihnen die Gottheit durch den Muhamedanismus ganz zum Abstractum geworden war. Aber auch in neueren Zeiten haben wir Mährchen entstehen sehen als Beweis, daß die religiöse Mythologie nicht mehr im Bolke lebt. — Das Mährchen muß sich durchaus an einen bestimmten Kreis halten; se weniger es diesen überschreitet, desto weniger thut es der religiösen Mythologie Eintrag. Unter den neueren Mährchen kann man keine höher stellen, als die von Göthe und von Tieck. Ein berühmtes Mährchen von Novalis hat in der That hohen Werth, will aber zu universell sein und verwirrt sich in seiner willkührlichen Mythologie.

Wir schreiten nun zu dem allegorischen Spos der Neueren fort, welches von der Birklichkeit ausgehet. Diese kann in der neueren Kunst weder bloß durch Resterion, wie bei den Alten, noch unter der Form bloß sünnlicher Aussafzsung dargestellt werden. Die Wirklichkeit hat in der alle gorischen Kunst höhere universelle Bedeutung, in sosern sie sich an die Individualität, an den Charakter anschließt. Auf der andern Seite aber muß auch die Beziehung auf die bloße Besonderheit hier statt haben, wodurch die Erscheimung der Individualität im besonderen Leben hervorgehoben wird, die Seite der Situationen und Begebenheiten. — Das Spos der Wirklichkeit, welches sich als universell an den Charakter anschließt, ist der Roman; dasjenige welches von der Besonderheit ausgehet und sich an die Situation anschließt, die Erzählung.

Der Roman ist die Entwickelung des Charakters auf universelle Weise, so daß in dem befonderen Charakter zu gleich die Bebeutung menschlicher Individualität überhaupt liegt, und berselbe Sch durch seine Existenz zugleich entwikstelt und wieder aushebt, indem er in die Idee zurückgeht. Die wesentlichen Forderungen sur den Roman liegen also daxin, daß er allgemeine Bedeutung habe, indem der Charakter nie ein bloß zusälliger, durch äußere Erscheinung bez stimmer, sondern Repräsentant der menschlichen Individuaz lität überhaupt ist, mithin nie der einzelne Charakter, sonz dern das Princip in ihm die Hauptsache ist; daß aber auf der andern Seite alles im Charakter liege und die Entwikzelung desselben des Menschen Schicksal destimme. Der Chazrakter ist im Romane zugleich das Schicksal des Menschen, das Princip seiner Begebenheiten. Solche Schicksale, die sich aus der Persönlichkeit entwickeln lassen, sind daher dem Romane die angemessenstand ist.

Aus dem Bemerkten fließen noch zwei charakteristische Eigenschaften des Romans. Aus der Allgemeinheit namlich geht die Gleichgültigkeit hervor, mit welcher der Dichter die wirkliche Handlung behandeln muß, worin sich der Roman wesentlich dem antiken Epos nahert. Der Dichter erhebt sich über alles Einzelne und nimmt kein besonderes Interesse an Personen oder Begebenheiten. Daher auch die klare, ruhige, durchsichtige Form, in welche der Roman seinen Gegenstand faßt, ohne Deklamation und besonderen Schwung in einzelnen Stellen. — Mit der Besonderheit hangt die Ironie zusammen, die sich im Romane vorzügzlich aussprechen muß, da der Charakter hier als wesentlicher, und doch zugleich als nichtig erscheint.

Keine neuere Dichtungsart hat mit dem elten Epost nähere Berwandtschaft, als ber Roman. Die ellegorische Dich-

tung wird bier ber sombolischen abnuich, Interscheibet sich aber bavon burch bie reine Besonderheit. Jene Aehnlichkeit zeigt fich nicht nur in ber eben bemerkten Gleichgultigkeit, sonbern auch in ben Episoben, Die als fur fich bestehende Same beraustretend, bem Romane unentbehrlich find; benn wenn alles sich in einen Zusammenbang verstöchte, so wurde bas profaische Verhältniß von 3wed und Mittel überwiegen. -In Gothe's Bilbelm Meifter find mithin bie Befenntniffe einer schonen Seele gang bem Romane angemeffen, nur auffallend durch ihre Lange und weil fie einzeln steben. Dir gends find bie Episoben schoner, als in Cervante's Don Quirote, wo bie eingeschalteten Novellen bem Gebichte wesentlich find und immer allegorische Beziehung auf ben Hauptgebanken bes Ganzen haben. — Auch in ber ruhigen, mit Reflexion begleiteten Darstellung bes Romans zeigt fich die Aehnlichkeit mit bem alten Epos.

Zum Romanschreiben gehört durch Erfahrung erworbene Weisheit, die sich in beständigen Betrachtungen und Resslerionen außert. Das Einzelne muß immer zugleich die allgemeine Bedeutung haben, so daß sich im Romane die Principien des Idplls und der Satyre vereinigen. Die vollendete Wirklichkeit hat der Roman vom Idpll, die Resservo von der Satyre.

Tragisches und Komisches können sich im Roman scharf von einander sondern auf ähnliche Weise, wie im reinnen Spos in dem Gegensate des Mystischen und Tragischen. Die mystische Seite stellt sich hier tragisch dar, die andere mehr in die Wirklichkeit übergehende komisch. Don Quirote ist beinahe der einzige komische Roman; der erste rein tragische Roman sind Gothe's Wahlverwandtschaften.

Die ganze Antur ist hier mit in die Individualität übergesgangen und zeigt sich in den Charakteren individualisit; ohne daß die Personen bloße Marionetten der Naturktäste wären. Darum ist der Schluß nothwendig tragisch, und die Berushigung, die in allem Tragischen liegt, ist hier nicht durch den Sieg über die Natur ausgedrückt, sondern dadurch, daß das Individuum in das Schicksal und die Natur ausgeht und als einerlei damit erkannt wird.

Der Roman ist eine sehr universelle Gattung und daher nach einer Seite hin auf dem Punkte ins Lyrische überzugeshen. Als lyrischen Roman können wir Werther's Leiden betrachten. Andere Romane schließen sich mehr an das antike Ibyll an; so besonders die ernsthaften Schäferstomane der Spanier.

Dem Romane fieht bie Erzählung entgegen, als evische Darstellung ber Wirklichkeit von bem Principe bes gegebenen Berhaltniffes, ber Situation ober Begebenheit aus. Eine Erzählung barf nicht bie Entwickelung bes Charafters zum Gegenstande haben, sondern biefen burch bie Situation entstehen und sich bilben lassen. Dies geschieht besonders unter zwei Modificationen: nämlich indem entwe= ber bie Bestimmung von Charakteren burch Begebenheiten. ober die Begebenheiten überhaupt als allgemein menschliche bargestellt merben. Letteres ift bie Aufgabe ber Novelle, in welcher die einzelne Situation als eine allgemeine entwidelt, auf Begriffe ber Erfahrung bezogen wirb. Go ift besonders in den italianischen Novellen des Boccaccio und Underer die Situation als allgemein menschliche die Hauptsache, ohne höhere ethische ober religibse Beziehung. Rovelle bat in safern die nachste Aehnlichkeit mit dem Idyll.

0

— Die Erzählung im engeren Sinn läßt mehr ben Charakter burch die Situation bestimmt werden. Das Allgemeine in ihr ist die Wirkung der Verhältnisse auf den Charakter. Hierin hat sich Heinrich von Kleist besonders ausgezeich: net, dessen Erzählungen, vor allen sein tresslicher Kohlbaas, wahrhast poetisch sind.

## 2. Bon ber iprifden Poelie.

Weil die lyrische Poesse ganz allegorisch ist und in der Beziehung entgegengesetzer Elemente besteht, so sließen die Gattungen hier mehr in einander und können sich nicht so schaff fondern, wie im Spos, wo das Symbol überwiegt.

Die lytische Poesse geht von bem Gegensatze des Allgemeinen und Besonderen aus, welcher sich darin zeigt, daß die Entgegengesetzen durch wirkliche Ahatigkeit auf einander bezogen werden mussen und dadurch die Idee bilden. Nicht die vollendete, sondern die sich erzeugende Idee ist Gegenkand der lytischen Kunst, in welcher daher immer ein Streben von dem Besonderen zum Allgemeinen, oder umgekehrt stattsindet.

Die lyrische Poesie beruht entweder auf der Entfaltung eines höheren Begriffes in der Wirklichkeit (religiose Lyris); voet daraus, daß sich das Endliche zum Begriff hinauf law tert, sich nach ihm sehnend auf ihn bezieht. Dieses gegens seitige Streben, wodurch Alles Beziehung und Uebergang wird, macht den lyrischen Charakter aus; nicht die Subjetwirkt allein. Es kann auch reine Darstellung der Beziehungen den Inhalt des Lyrischen bilden, wobei die Persondichkeit des Kunstlers nicht bedeutend hervortritt; also blose mit Rekerion verbundene Darstellung, wie dei Pindar;

nur baß die Stoffe immer in bestimmter Beziehung, nicht in felbständig abgerundeter Form, wie im Cpos, erscheinen.

Die Beziehung selbst geschieht durch die Phantasie des Dichters; aber das Zusammentressen des Allgemeinen und Besonderen, die Einheit dieser beiden Seiten im Momente der Wirklichkeit kann nur vollständig ausgedrückt werden durch eine Erscheinung, in welcher der Begriff ganz Wirklichkeit wird. Diese Form, dies verknüpfende Schema giedt der lyrischen Poesse die Rustik, in welcher der reine Begriff als Wirklichkeit auftritt.

Die Beziehung kann in der thrischen Poesse durch Resserion (Betrachtung oder Big), aber auch durch Darstellung oder Empfindung bewirkt werden, indem das Besonsbere auf den Begriff zurückgeführt wird. Bollständig aber können diese beiden Enden nur dadurch verdunden werden, daß die Idee als innere Einheit immer gegenwärtig erhalten wird, weil fonst ein abstractes Berhältnis entstehen wurde. Dies nun geschieht durch Unterlegung der allgemeinen Form der Idee, und darin eben besteht die Function der Musik, welche die Idee als innere Einheit in aller Mannichsaltigkeit der Aeußerungen gegenwärtig erhält.

Die Musik ist jedoch nur für die Arten lyrischer Poessie nothwendig, in welchen sich die Gegensche völlig trensen. Wo die Resterion eintritt, kann die Musik nicht gleische Bedeutung haben, weil da schon eine Vermittelung durch den Berstand gegeben ist. Sedoch ist auch in diesem Falle die Musik nicht ausgeschlossen, zumal in der überwiegend symbolischen Kunst der Alten. Das Symbol erscheint hier als Berbindung der Gegensähe und nuch daher einen allegozischen Zwiespalt in sich enthalten, den die Musik auslich.

Wo hingegen, wie in der neueren Kunst, die Megorie überwiegt, ist mit jedem Extrem sein Entgegengesetztes schon verbunden und mithin die Musik nicht unentbehrlich. Scheiden sich aber die Entgegengesetzten schärfer, so wird sie auch in der neueren Lyrik eintreten mussen.

Die Berbindung der Musik mit dem Drama hat ihren Grund in demselben Gegensaße. Im Drama namlich trennt sich die Idee in zwei Richtungen und sondert sich in sich selbst allegorisch ab. Im alten Drama aber ist die Berbindung mit der Musik nothwendiger, weil in diesem die Idee immer einseitig ausgesaßt ist. Aus dem Bedürfnis, die Komodie zur Idee zu erheben, entsteht auch der hohe lyrische Schwung, den die alte Komodie ost nimmt. — Bei dem neueren Drama ist die Musik nur da nothwendig, wo die entgegengeseiten Elemente der Allegorie als abgesonderte erscheinen.

Die Berstunft ber lyrischen Poesie ist die kunftlichste, weil diese Gattung am meisten musitalisch ist und daher in ber Sprache schon mehr Musik haben muß als die andern poetischen Gattungen.

Bei der Eintheilung der lyrischen Kunst muß der Unterschied zwischen antiker und moderner Poesie an die Spite gestellt werden. Es ist übrigens schon bemerkt worden, daß die Gattungen sich hier nicht so bestimmt sondern lassen, wie in der epischen Poesie, wo sich das Symbol immer abschließt, während hier alles im Uebergange begriffen ist. Es können nur gewisse Standpunkte unterschieden werden, die in dem Flusse der Lyrik seste Momente bilden.

Diefer Standpuntte muffen brei fein, indem 1) bie Birflichfeit aufgefaßt und in bem Ginzelnen ber Begriff mahr

genommen wird, so daß das Gefähl sich zum Begriffe ers hebt; oder 2) ber Dichter auf dem Mittelpunkte zwischen beiden Seiten steht und die Entgegengesetzen verbindet; oder endlich 3) von dem Begriffe als dem Göttlichen aus- und in die Wirklichkeit übergegangen wird. Diese drei Stusen mussen sich in der alten, wie in der neuen Kunst sinden. Bei den Alten aber, deren Lyxik wir zunächst nach diesen drei Standpunkten betrachten, behalt auch das Lyrische immer einen symbolischen Charakter, und es sindet weniger Verbindung der Ertreme statt, als Erschöpfung der Idee in jedem Ertreme. Das Streben ist, durch die Allegorie das Symbol wiederherzustellen.

Auf dem ersten Standpunkte, dem der Besonderheit oder dem irdischen, wo die Idee als in Birklichkeit übergezgangen betrachtet wird, strebt die alte Aunst, durch Bollsendung der Idee in dem Einzelnen der Birklichkeit das Symzbol herzustellen. Hier muß also das Besondere zwiesach aufzgesast werden: 1) so daß in der Richtung auf das Einzelne das ganze Bewußtsein sich erschöpft; 2) so daß das Besondere unter allgemeine Gesichtspunkte erhoben wird und als Modification derselben erscheint.

Die erste Auffassungsweise begründet das Lied, wofür sich bei den Alten kein bestimmter Terminus sindet. Es gehören hieher die lyrischen Gedichte, die eine einzige Empsindung oder Richtung des Gemuthes auf das Mannichsattige
so ausdrücken, daß darin das ganze Bewußtsein des Dicheters sich erschöpft. So die Liebesgedichte und alle andern,
die eine einzelne heftige Leidenschaft so darstellen, daß sie
als etwas Göttliches, Universelles erscheint. Daher sindet
sich so große Leidenschaftlichkeit, ja Raserei in den Gedich=

ten biefer Art. Das ganze Individuum fühlt sich nur noch in diesem momentanten Zustande ber einzelnen Leidenschaft.

Die entgegengefette Seite besteht barin, bag bas Ge muth die verschiedenen Empfindungen als Modification seiner felbft-unter allgemeinen Gesichtsvunkten entwickelt. Bericht hier die Empfindung por, fo entfteht die Elegie; findet mehr rubige Betrachtung ftatt, fo entfleht bie Epiftel, bie burch die Satzre an bas Epische grenzt. - Wenn man fagt, Die Elegie enthalte gemischte Empfindungen, so bat diefe Bestimmung darin ihren Grund, bag bie Elegie bem Liebe entgegen fleht, in welchem nur eine Empfindung berifcht Die Elegie geht von einem allgemeinen Gesichtspunfte aus, indem das Bewußtsein als Einfaches, Bebarrliches in allem Bechiel ber Empfindungen fteben bleibt. - Drudt fic biefe Stimmung mehr als Reflerion, als allgemeine beharrende Erkenntnis aus, fo entsteht die Epistel, die sich von ber Satyre baburch unterscheibet, bag biefe bie einzelnen Thatfachen unter allgemeine Gesichtspunkte aufammenfaßt, mabrend die Evissel nicht von Thatsachen, sondern von allgemeinen Saben gusgebt, für welche bie Thatsachen nur Belege find. Dies ift ber Unterschied biefer beiben Gattungen bei Borag.

Das Epigramm ist, wie die Spistel, als eine Uebergangsform aus dem rein Lyrischen in die Region der Resserion angusehen, daher beide an das Epos, und zwar das Spigramm an die gnomische Poesie, sich anschließen. Im Spigramm wird die außere Erscheinung durch Wit in die Ides zurück versenkt. Sofern dies mehr das West der unmittelbaren Stimmung, des Gefühls, als der Resserion sein muß, gehört das Epigramm zur tyrischen Poesie. Die

meisten Spigramme jedoch sind bloß Spiele des Berstandeswiges. Ein gutes Epigramm erfordert ein so vielseitiges, reiches Leben des Gemuthes, daß sich dasselbe mit seiner ganzen Thätigkeit an den außersten Moment der Erscheinung anschließen kann, und ist in sosern ein Beleg einer höchst vollendeten Cultur.

Auch auf der zweiten Stufe der thrischen Poesie, welche die mittlere Region der Resterion ausmacht, sindet ein zwiesfacher Standpunkt statt. Der Iharakter der atten Lyrik des steht überhaupt in dem Hineintreiben der Idee in die Wirkslichkeit. Daher sindet sich auch hier Aussassisse des Begrifses in der vollen Wirklichkeit, aber hier als Begriff, nicht als Stimmung des Gemuthes; so entsteht die thrische Poessie der Darstellung. Die andere Seite besteht darin, daß ber Begriff das Mannichfaltige zu sich erhebt und es so als Entwickelung eines gegenwärtigen Begriffes erscheinen läst.

— Die erste Richtung sindet sich hauptsächlich in dem hes roischen Hymnus; die zweite in der eigentlichen Ode oder dem philpsophirenden lyrischen Gebichte.

Der heroische Hymnus ist der Pindarische. Die Darstellung ist hier episch, doch auf Betrachtung gegrünstet; alles ist Symbol, erhält aber seine Bedeutung nur durch die Verknüpfung, die der Verstand herverbringt, inzdem das Symbol allegorisch ennwickelt wird. Ohne Zweissel ist dies die vollendetste Form der alten Lyrik. Gerade die ganz entgegengesetzen Urtheile über Pindar sind ein Beweis seiner Vortresslichkeit, wie fast immer das Schweisen des Urtheils in die Ertreme. Im Pindar ist alles plastisch und zugleich von Seiten der Verknüpfung alles durchsichtig.

Die entgegengesette Seite, wo ber Begriff bas Erfie

und die Wirklichkeit Modification besselben ist, nimmt die Obe ein, die wir freilich nur aus Horaz kennen. Aber auch die restectirenden Chore in den Tragikern, besonders in Sophokles' Antigone (z. B. B. 332 ff. nolla ra deern n.) und Debipus Tyrannos gehoren hieher.

Auf bem britten Standpunkte der antiken lyrischen Poesie, dem gottlichen, wird die Idee als Begriff vorausgesetst und bildet sich ihre Eristenz, indem entweder 1) das Bewustsein des Göttlichen sich in eine besondere Richtung ergsest, oder 2) der göttliche Begriff als solcher sich selbst feine Darstellung giebt, was in dem epischen Hymnus geschieht.

Die erste Richtung, bem Liebe auf bem ersten Standpunkt entsprechend, zeigt sich in bem Dithyrambus, bem Paan und andern religiosen Liebern, worin keine Zuruckbeziehung bes Gemuthes auf bas Gottliche stattsindet, sonbern das Gemuth sich angefullt von der Gottheit, unter der Herrschaft berselben sühlt und sich in dieser einzelnen Richtung ausströmt. Daher hat die ganze hieher gehörige Poesie orgiastischen Charakter, und die lyrische Kunst ist hier nur nach einzelner Richtung und Gemuthöstimmung schöpferisch.

Wird aber ein solcher gottlicher Gedanke durch Darstellung ausgesprochen, die auf einem Begriffe beruht, so entsteht der epische Hymnus, in welchem alles symbolisch dargestellt wird, aber nicht in dem Sinne des Epos, sondern als Symbol einer bestimmten allegorischen Richtung, eines einzelnen bestimmten Begriffes. Daher hat der epische Hymnus immer nur eine Gottheit und zwar nur irgend einen einzelnen Standpunkt derselben zum Gegenstande. Er entspricht der Elegie auf dem ersten Standpunkte. Der mystische Inhalt gewinnt durch den Charakter des epischen Hymenus immer eine besondere Gestalt und erscheint nie in und versellent Sinne.

Durch ben epischen Hymnus schnießt sich auch auf dieser Stuse die Lyrik an das Epos an. Die mittlere Region, die der eigentlichen Resterion, nahert sich der dramatischest Kunst. Der heroische Hymnus, der getanzt und dargestellt wurde, grenzt einerseits an das Lied, anderseits an den Disthyrambus. Alle drei Hauptgattungen der Poesse berühren sich also hier, wie überall.

In ber neueren Lyrit ift alles mehr Reflerion. Die twische Poefie, die fich an das Besondere ber Wirklichkeit anschließt, besteht bier nicht in der Ergießung des ganzen Gemuthes in einer Richtung; sondern bei dem Berfinken in ben einzelnen Stoff bleibt immer bas Gemuth als bas Alls gemeine gegenwartig, und bie Beziehung nothig. Die Gegensche vereinigen fich daher bier mehr, als in der alteit Lorit. Die neuere Lorit ift universeller, bagegen die alte sich schärfer in einzelne Richtungen trennt; jene hat daber in biefem Sinne hohere Bebeutung, als biefe. — Auch bie neuere Musik bat aus bemfelben Grunde in Rucksicht auf ben Inhalt bes Gemuthes einen tieferen Ginn. tige Cinfluff, ben bie Dufit bei ben Uten auf bie Sitten und auf bas wirkliche Leben übte, ift gerade ein Beweiß ihrer geringeren Tiefe. Die alte Musik ergriff den Menschen in seinem gegenwärtigen Zustande eben beswegen, weit sie nicht so tief ins Innerste eindrang, wie die neuere, die alle Gemuthöstimmungen in bas allgemeine Princip zu erbeben und barin zu erhalten bient.

Die Gattungen ber beiben Seiten fließen in ber neue:

ren Lurit weit mehr in einander über, weil altes Begie hung und Bermittlung ift. - Auf ber erften Stufe ift bas Lieb bier fo mohl Ausstromung ber einzelnen Einsfindung, als Mobification ber allgemeinen Semuthöffimmung. kann mit einer einzelnen Leidenschaft beginnen, bieselbe mit verseller fassen als allgemeine Leidenschaftlichkeit und babund ben Uebergang zur Mobification ber allgemeinen Gemucht stimmung bilben. - Elegie und Epistel find bennach bier in das Lied mit verflochten. Durch eine scharfe Sow berung biefer Gattungen wird bei ben Reueren ber eigent liche poetische Geift verbannt, weil die Berknipfung ausge geben und baburch entweder bas Einzelne rober Ausbrud einseitiger Leibenschaft, ober bas Allgemeine trockene Betrach tung wird. Die ftrenge Rachahmung ber alten Gattungen erzeugt baber nur fteife und bolgerne Scheinpoefie. the's romifche Elegien find nur ber Anregung nach antif; in ber Ausführung baben fie gang mobernen Cha-Es ist darin' eine bestiffnnte leidenschaftliche Rich tung, und bas Mannichfaltige erscheint nur als momentane Mobification biefer Stimmung, mabrend in ber alten Por fie die Elegie einen weit allgemeineren Charafter bat.

Dagegen muß in der neueren Lyrik dieser Stuse der Gegensat des Tragischen und Komischen sich den sich beutlich aussprechen, vermöge der größern Universalität dieser Kunk; denn jene beiden Principien unterscheiden sich am bestimmtesten, wo die größte Universalität ist. Verliert sich auch das Lied in einer Richtung, so muß es doch immer zugleich das Streden nach dem Wesentlichen, Allgemeinen mit einer wehmuthigen sehnsuchtigen Beziehung darauf ausbrücken also immer ein Zurückgehen in das Innere sein.

Die zweite Stufe ber lyrischen Poesse, die mittlere Region ber Beziehung, ist bei den Neueren nicht so reich und bedeutend, wie bei den Alten, weil hier überhaupt die Segenfatze allegorisch aus einander fallen und jeder für sicht universell wird; und auch hier ist die Scheidung in zwei Seiten nicht so scharf, wie bei den Alten. Diese Gattungen gehören zu den schwierigsten der neueren Poesse.

Die Seite ber Darstellung, auf welchet ber heroische Hymnus der Alten steht, macht hier die erzählende Lystik aus, wohin vorzüglich die Romanze gehört, die nicht zur epischen Poesse zu rechnen ist. Sie verknüpft die Facta durch Betrachtung und Stimmung des Dichters und ist darin dem heroischen Hymnus der Alten ahntich, wo aber die Betrachtung tein und allgemein ist, während hier einse einzelne Stimmung zu Grunde liegt. Die Erzählung ist in der Romanze nur Rodisication der Gemüthsstimmung zie in den spanischen Romanzen vom Cid, in denen der Zusammenhang kein epischer, sondern ein lyrischer ist. Die Spanier haben sedoch auch ein wirklich episches Gedicht vom Cid.

Die Seite ber philosophirenden Betrachtung, auf welcher die Ode der Alten steht, muß hier allgemeiner und höse der gesaßt werden, weil von einem universelleren Stands punkte ausgegangen wird. Aber auch diese Richtung hat nicht die Bollendung wie bei den Alten erreicht und ihre Ausditdung knupft sich nur an gewisse Wölker. Hieder gebott die Canzone und das Sonett, in welchen Dicher ungsarten die allgemeine Betrachtung sich auf einen einzelnen Moment richtet. Diese Formen sind jedoch vorzugssweise dem romanischen Volkern eigen und können bei uns

nicht einheimisch, wenigstens nicht national werbenge Benbet enan sie als blose Formenian, so wied gewöhnlich etwas ganz Anderes daraus, wie dies die englischen Sonette bes Shaffpeare am beutlichsten zeigen.

Die britte Stufe, die gottliche Lyrik, das Bersinken bes Gemuthes in die Betrachtung des Gottlichen, zeigt auch in der neueren Poesse zwei Richtungen. Die einzelne Empfindung druckt das geistliche Lied, die allgemeine Betrachtung der Choral aus.

## 3. Ban ber bramatifden Poefie.

Im Spischen und Lyrischen ist der Stoff das Bestimmende und Wesentliche; im Drama ist denselbe als unwersell, zu betrachten, weder als Gottliches, noch als Irdisches allein, sondern als beides zugleich. Darum stellt das Drama die Gegenwart dar, indem es Begriss und Erscheinung nie trennt, sondern als Eins auffast. Die reine Thetigzeit der Idee kommt im Drama zum Vorschein, weder vorzugsweise als Symbol, noch als Allegorie; beide geben in die Gegenwart über, worin sich die Idee offenbart.

Nicht ber einzelne Stoff ist Iwed bes Drama, und nicht durch den Stoff allein kann sich die Idee darstellen, wie im Spos und in der Lyrik. Hier sind die Beziehungen überall gegenwärtig. Das allgemeine Motiv eines Drama, der Begriff des Ganzen, ist völlig in die Wirklichkeit überzgegangen, und in dieser zeigt sich immer nur das Streben, diesen Begriff auszudrücken, der sich mithin ganz in das Besondere verliert. Spisches und lyrisches Princip sind hierzugleich gegenwärtig, nicht bloß dem Aenseren, sondern dem Begriffe nach, indem das Drama die Idee als solche ganz

in ble Wirklichkeit gempflanzen, zugleich aber unschaulich mas chen soll, bag die Wirklichkeit wieder in die Weet zurückgen hen nung, bereit in die Noset zurückgen

Man darf baher bramatische Werke nicht nach dem des sonderen Stoffe beurtheilen; wodunch nur eine höhere Art des Buteressanten entsteht, die sich an das höhere sintliche Interesse wendet. Das Wesenkliche der dramatischen Kunst berüht nicht auf den desonderen Stoffen und Gesichtspunkten, sondern darauf, od es ihr gelingt, das innere Wosen alles menschlichen Handelns und Lebens, die Wer, auszusassen, und darzustellen, daß selbst die höchste Wirklichkeit an sich nichts ist, sondern nur in soseen die göttliche Idee sich darin ossendart. Nur nach diesem Standpunkte mussen dramatische Gedichte geschäfte und die besonderen Gesichtspunkte und Stosse mur als besondere Gestaltungen jener Sdee angesehen werden.

Die Iber burtsbringt sich hier aus volksammenste mit der Wirklichkeit; baher scheidet sich Komischus und Tragsisches hier am reinsten; benn wirkönnen die Verschmetzung der Ivee mit der Wirklichkeit immer nur nach entgegenger letten Nichtungen aussalfassen. Erscheint die ganze Wirklichkeit als Darstellung und Offenbarung der Idee sich selbst widersprechend und sich in die Idee versenkend; so ist dies das tragische Princip. Erkennen wir hingegen, dass die mannichsaltige unvolksommene Wirklichkeit gleichwohl überall die Idee enthält; somentsteht das komische Princip. Der Grund, warum sich dieserheiden Principien hier so bestimmtst trennen, siegt in der Universalität der brannatischen Kunsk. Diese Reinheit beider Principien ist jedoch zur in der antikme Kunsk wirklich zu sinden, wo die Verschmelzung der Idee und Birklichkeit ganz symbotisch ist, dagegein in, det neueren Runft inunen zugleich allegorische Leziehung und baber Bermischung beiber Principien stattsindet.

Daß es in der dramatischen Poesse auf den besonderen Gwiss nicht allein und nicht wesentlich ankonnnt, hat man hent zu Tage in der Theorie eingesehen. Iwar herrscht immer noch die Kantische Lehre von der sittlichen Freiheit als dem wesentlichen Princip des Drama; allein sie wird alle mallich mehr und mehr geschmälert. Wit der Praxis aber sieht es desso schlimmer aus. Unsere Dramatiker wollen einzelne Gedanken darstellen, die nicht Iven sondern abstracte Begriffe sind, wedurch man ganz in die Sphäre des gemeinen Ledens hinabgezogen wird.

Die bramatische Doefie ist bie universelle; ba fie keinen besonderen Stoff in Beziehung auf die Ibee, sondern bie Ibee felbft in ihrer reinen Thatigfeit barfleft. Indem biefe erschöpfend aufgefaßt wird, muß bie Scheidung bes Tragischen und Komischen eintreten. Ein Mittleres zu benfen wo Bietlichkeit und Ibee gang: Eins wurden, ift uns un: moglich, ba wir bas Wesen nur burch einen Gegenfab ju erfeunen vermogen. Die vollfommene Ginbeit ber Thee und Birklichkeit komen wir und nicht einmal vorstellen; es wart bies bie gottlithe Erkenning felbft. Wir find in ber Eriftenz befangemin bie ein von ber Ibee abgewendetes, vertorenes und an' fich nichtiges Leben bat und nur Bebeutung, Buhalt und Werth erhalten tann, wone fich bie gottliche Stee in ihr offenbart. Diese Offenbarung aber ift nur mogburch Aufhebung ber Eriffenz felbft, und in biefem Atte muffen wir bie Boe erfaffen, was wir auf absolute Beise nicht vermögen. Die Eriftenz felbst ift nicht bas Dasein ber Gottheit; vielmehr konnen wir biefes mur baburch er fahren, daß durch seine Offendarung die Soffenz aufgehobent mird. Diefer Mittelpunkt alles menschildelt Bewiststeine ift auch der Mittelpunkt der Poesse.

Indem nun abet die Richtung biefer Offenbirung eine zwiefache ist, so entsteht die Trentung Ves Tragsfchen und Komischen. Im Spagischen wird durch die Bernschtisch die Idenkohlisch die Bernschtisch die Idenkohlisch die International die Idenkohlischen Der Untergang der Iden als Existenz ist ihre Offenbarung als Iden.

Rur hiernach ist ber Beruhigende Einbrud ber Tragbble richtig ju faffen und zu erklaren. Die Deiffen benteit fich ale ben Skund diefer Beruhigung etwas außerhalb bet Ath goble Lienendes, indem fle meinen; bet Untergang fei fiur Borbereitung gul einer befferen Eriffeng woelche Borftellung alfo erft burch Refletion ju gewinnen ift. Reben ben unt atherlichen Ausgang leben fie noch als etwas babon Abaefondertes die himveisung auf eine beffere Belt. Diefe Un? ficht ift unrichtig, ba' fie ter Reflerion unterworfen ift. Gege ich die Ibee als Eriftenz für fich, fo niuß ich bie ganze Birklichkeit aufgeben, und & entfteht bann nicht ber tradifde, fonbern ber religible Gefichtspunkt. Betrachte ich aber bie wirkliche Erifteng als verganglich ihrer Infalligkeit wegen, nicht ihrem Wesen nach, und biefer zufälligen Wirflichteit bas Ewige als für fich bestehende Eristenz entgegengesett: fo entfieht ein Gefichtspunkt ber gemeinen Reflerion, ber beibes, Wirklichkeit und Ibee, in die Sphare bes gemeinen Berftanbes binabzieht. - Der Untergang ber wirklichen Welt felbst ift Offenbarung bes Ewigen; es bebarf temer Dffenbarung außer berfelben. Das Opfet welches gebracht

miston ist selbst die Gegenwart des Emigen, Sollessisch die Ibes wied besonders sur sich offenkaren, so withte sie selbst Moment der Wirklickeit, nur einer andern mit den get useinen coepistisenden Wirklickeit, werden. Eingesuberbald der Tragodie liegende Berubigung darf man, alse nicht sweiten; die Tragodie selbst sie Werubigung von und ihr mahrer Sien liegt darin, daß das Zeitliche sich selbst ausbet, in sofern es Theil nimmt an der Stee.

Die unmittelbare Einwirkung den Rottheit als einer perfonlichen kann in der Tragodie nicht hattsinden, sofern die Gottheit Sindeit der Thee ist. Anders verhält es sich seit lich bei den Griechen, deren einzelne Gotter, selbst Zerhale tungen der Idee sind. — Bestimmte hindeutung auf perlönliche göttliche Einwirkung darf also in der Tragodie nicht erwartet werden; vielmehr ist die Tragodie um so tragischen je reinen sie von solcherlei Darstellungen ist. In der Wirklichkeit kann sich die Gottheit nicht persänlich, sondern um dadurch ossendaren, das das ganze Gediet der Gegensässals Gegenwart der Idee betrachtet, sich aushebt.

Das Komische, beruht auf der entgegengesetzten "Richtung. Die Wirklichkeit als gegenwartige, Eristenz ist nicht wegzuldugnen; aber sie wurde nicht eristiren können, wenn in ihr die Idee nicht ware. Diese kann aber in der Birklichkeit nur in Widersprüchen aufgelost sein, Die gemeine Wirklichkeit halt sich in der Eristenz nur durch ihre relative Beschassenheit. Soll in ihr die Idee als gegenwärtig erfangt werden, ohne welche die Eristenz überhaupt nicht wäre. somme sich die Idee durch diese Gegensätze selbst vernichten und sich in die gemeine Wirklichkeit ausheben. Daber entsteht im Komischen der Contrast zwischen dem gemeinen Let

ven und Wei Idee: Die Aragodie sabrt das Gefühl der Reendsgung mit sicht die Komodie eine Empsindung des Beschagens, siedem wir wahrnehmen, das in der gemeinen Wirkzlichkeit bennoch die Idee enthalten ist, die sich zwar in ihz ren Gegensägen ausbedt, aber zugleich mit in die Eriskung, versicht. Darum darf das Komische nie das Schlechte ellein, bein, sondern das Schlechte als Modisication der Idee, dies gemeine Welt als Austäsung der Idee. Es können geningsügige, widersprechende Motive darin herrschen, die elber alle ans einer Idee entsprießen.

In allem Komischen findet baber immet ein Miderforuch fatt; nicht aber für ben gemeinen Berffanb. Das Romische erstheint gewissermaßen immer als Darobie. walle bie Erinnerung an bie Idee ftets, gegenwartig fein much Das blog Gemeine, Richtswurdige, als, falches bargeftellt; wie es in ben neueren, burgerlichen Lustspielen herrsche, liegt außer ben Grengen ber Runft. Die Poffe malt bas Schlechte als Schlechtes; bas burgerliche Schauspiel bas Schlechte als Gutes; beibes ist gleich verwerklich. Das Schlechte muß nur als Refler ber Ibee erscheinen. So liegt bei Aristophanes in den Wolken das Komische darin, das die mahre Idee der Weisheit und Philosophie an das gemeine Leben angeschlossen und barein vermanbelt ift. - Die gange Nichtigkeit bes Wirklichen wurde in bem Komischen nicht zur Erscheinung kommen, wenn nicht die Idee darin ware. Ware es bas bloke gemeine Leben, fo murbe es Niemand lacherlich finden; nur burch ben Contraft ber Ibre erscheint die Wirklichkeit als nichtig, und nur baburch ents steht die komische Wirkung.

Bei ber Gintheilung ber bramatischen Poefic muß

per allem bie alte und bie neuere Runft unterfoiden merben. In der alten sombolischen Aunst findet fich bie wine Sonderung bes Tragifden und Comifden Die Stee wird als unmittelbar gegebene Gegenwart aufge faft. womit die vollständige Aufhebung der Gegenfage nothwendig verbunden ift. - In der neueren Runft bingegen feben wie die Abatialeit wirlen, welche die Gegenfate bes aemeinen Lebens wegen einander aufhebts wir seben die Ent wichlung, Beglebung und Beftreitung ber Gegenfage; ba gange Standpunkt ift somit ein gliegoeischer. - Das Grofe des alten Drama liegt in der ploglichen Aufhebung ber Ge Anflige und ber unmittelbaren Gegenwart-bei Beet. Aber bie Coftridung und Erfonnung ber Ibee, Die Auffassung ber leiben in ihrem Immertten kann bas albe Drausa nicht bewir Len. Ein dem neueren Drama bleibt bei aller Auflohmg in Beziehungen immer bie Ibee als itmere Sinbeit, als absolute Bebeutung ber Sandlungen gegenwartig, mabrent bei ben Wien bie Begenwatt bes Ewigen nur eine negative ift, in bem fie immer in der Aufhebung ber Wirklichkeit besicht. Daber erscheint bas Schickfal ber Alten so negativ und jet fierend, obwohl es zugleich der positive Grund ber Dinge ift. In ber neueren Kunft ift nicht, wie in ber alten, Tragobie und Komobie rein geschieben. Das neuere Drama lann baber nicht mach biefer Bestimmung, fonbern nur nach

Rragodie und Romodie rein geschieben. Das neuere Drama dem baber nicht nach dieser Bestimmung, sondern nur nach derei verschiebenen Stufen eingetheilt werden. Auf der ersten Stufe schließt sich das Drama an ein bestimmtes Spiken von Begriffen an; auf der zweiten Stuse, der vollskammensten, lösen die Bagriffe selbst sich ganz in Thatigkeit auf; auf der dritten geht das Drama ins Einzelne hinem und der Character ift die Hauptsache.

Sin bem antifen Dranin erfather die Belleibinge bes Symbols, baff bet Act bet Dutchbeimung pous Liber und Bigflichkeit ale abgefchloffen enfcheint; und bies kume mut nach entgegengefetten Richtungen gefebeben. .- In bee Tragobie muß bie Darffellung nicht auf ben Stoff geben. nicht biefer batf als Offenbarung ber Ibre, mithin als stwat über ber gemeinen Birflickfeit Stebendes, Wollenbeteres wer fcheinen. Der Stoff, ift nur, beginn bie Aber Korne nach zu offenbaren und bat bie Bebeltung ber Eriftene üben baupe, in fofern fie in Gegenfan ber Boee eine mibilion alle Die hauveberfon in ber Ergabbie muß baber, wie Ariffve teles trefflich bemerkt: weber burch Diagend, noch deneie Schlechtheit fich auszeichnen, fanbern Jo:fan, wie Die Mens schen gewöhnlich find i wohl aber aufledlich andgezeichnet an Macht und Glindbaltern, bainit min ben Character wer Eriffene überhaust an ihr wahrnehmen Menne.

Die Franzosen fuchen ausgezeichnete Situationent mitb Leibenschaften, wenn auch nicht Charaktere, als Gtosf stie Tragodie. Bei ihnen hat das Piquante, Ungewöhnliche, Sonderbare in dieser Hinsicht am meisten Beistull gesunden. Man denke nur an Racine's Phadura. An einer so midet; simigen, seitenen Leidenschaft kann sich das Schickst über; haupt nicht offenbaren. — Die Deutschen hingegen streden gewöhnlich, den Charakter als ganz: ansgezeichneten darzus stellen; so. z. B. die Werner'siben Helben, über die mach nur lachen kann, je mehr Aunsstütche sie machen, um sich hervorzuthum.

In den gewöhnlichen Berhältniffen bes Lebenszinse alle Menschen fressen können, muß sich die Idee offenbaren. Dies kann aber nur baburch geschehen, daß burchebieben Me Jode in Widerfreuch untitstell seicht herding erschieft wis welchen Benate band vie Wirtschleit uis utdrig erscheitell hie beiebeite wurd der einigen Wischaffenheit bei Menkhanz nicht vonschienwychlichen Sein! Wie Iden Ister sein gesteht ind fichen Wiedenwichtiger Vierschlerz und die sein Wieden in der Staden der Inneben des Werschleiten des Werschleiten des Werschleiten der Kragobie. The schaft und hat dies Verschlich in der Kragobie. The schaft und hat dies Verschlichen erschlichen Stechtenen Sierestlichen Werschlichen die einen stein Werschlichen Stechtspreit von Kragobie. Der Menschler als einen sein Werschlichungen nicht genügenz die Iver als einen sein Werschlichungen nicht genügenz die Iver als ihnischt sein sein Kragobie. Verschlichungen incht genügenz die Iver als ihnischt sein sein Kragobie. Der Menschlichen ber Einschlichen die einen het Kragobie. Verschlichungen incht genügenz die Iver als ihnischt sein sein Kragobie.

Die Personen ber Tragibie mussen als weber sittlich, nach zeisegig besonderstumsgezeichnet, und die Gandlung mus eine solche sein, wie fie im wirklichen Leben zu sein pflegt. Die Berkittung berselben umst nicht im Drang außerer Umstände, am weinissen im bloßen Zusall liegen (wie in mant chen neueren sogenannten Tragodien, z. B. den Multinarischen); sondern sie muß so beschäffen sein, daß die eine Ausstände und die inneren Sutschüffe ganz in Eins zussammen sallen. In dieser hinsicht ist der Ded i pus des Good allen. In dieser hinsicht ist der Ded i pus des Good allen das vollendetste. Beispiel. Alle Vergehungen der hant sam man durch außerliche Umstände endschuldigenz aber sie sind immer zugleich moralische hand lungen, die dem Thater zugerechnst werden; und darin eben liegt das Große und Furchtbare der alten Tragodie.

Mus der einen Wiede liegt in der Avagobie bie Ausbebung der menschlichen siellichen: Eristenz (nicht allein der siellichen), in sosen, sie Gristenz ist; maßeich: aben westheint die fer wolle Mibenfreuch in Menichen mie bad Christer Mittel bar Erbaltung feinen Epiten. in Bir blittiche fibet fonte nicht in bie Birtlichleite eingeben, menn fie micht in bie Biberfpruche ber Eriffen eingenge in Der Antheil bedichtet res mus in der antifen Tranbbie ift est, darzuftellen, mie bie gange menfebliche Sattung baburch fin ber Erifteng erhals ten wird. bus bie fittlicher Idee folder Biderflichet filbig iff. . Die . Danviversotten als Kubivibuer geben unter Afrber ! Chor als Reprafentant ber, gangen menfcblichen Gattung vermittelt die Biebersprische burch fortifipreitendes Aeberneben und erhalt burch biefe reflectirende Bermitting bie Bbee als existirend aufrecht, ohne, unmittelbar an ber handlung Theil 211 nehmen ober in bas Kactum felbft einzugebenr benn fobald bie Eriftent als befonderes Nactum aufgefaßt wird. iff bie Bernichtung burch bie Biberforfiche nitht au. vermeiben.

Die Kambbie ist ber gewade Gegensat ber Aragsebie. Die Ibee ist hier in die gemeine Wirklickeit ausgebist, die als Entstellung, aber zugleich als Dasein der Ibee, dargestellt mird. Die Komodie zeigt, wie die Idee gemeine Eristenz geworden, und zugleich diese nichts anders als Ivee ist. Daher liegt bei der Komodie in der Haupthandlung der vorzäglichste Sinn und Werth. Die Vorstellung, die Handlung in der Komodie seine bloß zusälligt, welche Unsicht selbst Schlegel ausstellt, ist schwach. Der Weltlauf des gemeinen Lebens ist die Hauptsache; dieser aber ist nicht Jusall, sondern die allgemeine Natur der Wirklichkeit, welche dadunch komisch wird, daß wir sie gleichwohl als Ausbruck der Idee erkennen.

Diese Bestimmung reicht jedoch für bas antife Drama

nicht hin, welchied vormögenseiner symholischen Anschaffenseil diesen nichtigen Weltlauf in dem Dan antife. Oranja sum voe er sich schon vernichtet hab. Das antife. Oranja sum die Motive bes entstehendum Weltlauss nicht, harstellen, wel diese Verliebung allegorisch wäre. Die natife. Lapphie unf baber den Weltlauf alst gegeden, als gegenwärtig ausgeste, was die Sache schwieriger unaht. In die Lapp seine Ner wiselung statssuben, wohnsch die Grinde des Weltlauß ausgegeigt murden. Duber sondoie villig ab.

Der Chor bat bier nicht bieselbe Bebentung wie in ber Tragobie: tonbern: teine. Aufaabe ift bie ansbrudlicht Darftellung, bag bie Ibre hier mit fich in Contraft gmathen, auf den Roof gestellt ift. Er stellt baber eine verlehrt, wiberfinnige Weltordmung, oft aus fingurten Perfonen befter benb (Wolfen, Bogel, Frosche u. f. w.) als mesentich an bie Spike, wodurch bie Bee ibr eigenes Zerrbild und jum Unfinn wirb. — Die Pavahase fagt: bies fei ber gemeine Weltlauf, so wie der Chor fagt: dieses solle aleichwohl die Ibee vorstellen. Die Parabase giebt zu versteben, mas bie Romobie barftellt, fei am Cube ber Bustand, in ben wir alle uns fetbft befinden; es fei bas gemeine Beben überhaupt. Sie ift keinesweges blog zufällig und national, kein bloß muthwilliges heraustveten aus ber handlung, fonbern ein wefentliches Element ber atten Kombbie. Bare bie Parabafe nicht, fo ware bie Ariftophanische Kombbie eine bloge Posse; die Parabase sowohl, wie der Chor, find unent behrlich, um ber Komibie bie mahre Bebeutung ju geben. Die wirkliche Belt felbst wird in fortwastenben Contrast vermmbelt, und nur in foldem tann bie Ibee in ber Bit

lichkelt fein! In unfeter heuen Konildie wird bier Par rabase butch ben Sumor ober bie Uronie ersett, und ift mur mehr ind Gange verflochten

Dissineuere Drama-hat den großen Borzug vor dem akten, daß es boide Seiten zugleich darstellen und die Stistenz der Idee aus ihrem göttlichen Urspring herteiten kann. Daburch wird der Thor entbehrlich, der sich hier durch die Resserion der Einzelnen aber die Paadlung ause drückt, und der innere Organismus der künstlerischen Idee wird durchsichtiger, indem die inneren ewigen Gründe hier als unmittelbar gegenwärtig darzestellt werden. Die unmite teidare Segenwart des Ewigen in der Welklichkeit ist abev das Mystische; und so sind Shakspeare's Stücke rein ungklisch. — Das antike Orama hingegen hat den Vorzug den unmittelbaren sinnlichen Gestaltung und des rapiden Fortsschriftes der Handlung, wie er z. B. im Dedipus Tyrannus, sich sindet.

In das tragische und komische kann das neuere Drama, nicht gesondert werden; es ist vielmehr eigentlich um so vollkommener, je mehr beide Principien darin vereinigt sind. Der Unterschied in dem neueren Drama besteht in den oben angedeuteten drei Stufen.

Das Drama ber ersten Stufe sett ein gewisses. System von Begriffen vorans, das sich in der wirklichen handlung darstellen soll. In sosen die Idee hier schon ür: bestimmte Begriffe gefast ist, kann dies Drama symbolischzenannt werden, und ist lyrischer Natur. Auf dieser Stuse steht Calberon und das spanische Drama überhampt. Es liegt hier ein System von Begriffen über Liebe, Ehre, Religion, Ritterschaft zu Grunde, welchem die Wirklickeit

ente ganz entsprechen kann. Daraus entstehen Wibersprücke, welche die Handlung bilden, die daher immer einen überwiegend moralischen und lyrischen Charakter hat.

Auf ber zweiten Stufe ift bas Sombol in Allegorie aufgeloft; die Idee entfaltet sich als Gegenwart und bebt fich burch die Wirklichkeit auf. Die neuere Kunft kann vermoge ihrer allegorischen Beschaffenbeit viese Entfaltung selbst barftellen. Diesen Standwunft tonnen wir allein bem Shaf-Tpeare einraumen. Er fleht auf bem Benbepunkt ber Geschichte, an ber Grenze bes Mittelalters und ber neueren Er blidt rudwärts in die noch nicht erloschenen SReit. Gefühle und Anfichten bes Mittelalters, bie fich an bie Ritterschaft, die Lehnsverfaffung u. f. w. tuupfen, und vormarts in eine Subare ber bochften Subjectivität und einer pfochologischen Zergliederung bes Gemuthes. Diese Stellung auf bem Ueberganaspunkte bes Mittelalters in bie neuere Beit, wo die Weltgeschichte sich in einen Entwickelungeknoten zusammenfaßt, macht biesen Dichter zum Mittelwunkt ber gesammten neueren Sunft.

Die britte Stufe des neueren Drama ist die individuelle, vom Charakter ausgehende: das epische Drama. Der vorzüglichste Repräsentant dieser neueren Lumst ist Göthe, und neben ihm Schikler. Die dramatische Lunst ist hier auf das Epos, und zwar auf den Roman gedaut, wie das spanische Drama auf die Romanze. Die ganze Situation liegt im Charakter, der das Schicksal des Mensschen ist. So in Gothe's Tasso, dem hächsten Muster diesser Kunst.

Eine vierte Gattung des neueren Drama vereinigt durch Beziehung die erste und dritte Stufe, die sprische

und epifche, und ift die Wieberherstellling ber mittleren burch blopen Uebergang und Beziehung. Dies ift das mahrchenhafte, romantische Drama, worin Tied durch seinen Blauburt, feinen gestiefelten Kater uf I. w. Muster ift. Es ware bies das wahre Drama für die Gegenwart und es ift zu bedauern, daß biese Gattung beim Bolke keinen Singang sindet.

# Dieitter Abfcnitt

Bon ben einzelnen Runften.

Bei ber Betrachtung ber einzelnen Kunste ist es unerläßlich, die Kunstgeschichte zu Husse zu nehmen; nur in ihr
kann das Besondere und Einzelne dieser Kunste richtig wahrgenommen werden. Die Poesse, die sich als universelle
Kunst über die ganze Nationalgeschichte ausdehnt, kann von
diesem Begriffe aus bestimmter eingetheilt werden. Die vier
andern Kunste hingegen, welche die ganze Idee des menschlichen Lebens in einseitiger Richtung in Einen Punkt zusammensassen, können nur in ihrer eigenen Geschichte vollständig entwickelt werden.

### 1. Plaftit.

Die Plastit ist eine von ben Künsten, welche bas Symsbol im engeren Sinne ausbrücken. Sie geht aus der Ihervor, die als besonderer Begriff sich selbst ihre Gestalt bilbet, dagegen in der Maleret Begriff und Eristenz schon

vorausgesetzt und auf einander bezogen werden. Die Plasstiff ist die eigentliche symbolische Kunst, in welcher der Begriff sich selbst seine Gestalt schafft, so daß diese als Resultat des Begriffes erscheint, der durch sie ein unmittelbat wirklicher wird. Die plastische Gestalt ist Symbol im vollsten Sinne des Wortes, und kann daher nur mit kunsterischer Fronie vollkommen verstanden werden, indem wir und bewußt werden, daß es die Wirklichkeit ist und zugleich nicht die Wirklichkeit, die wir in dem plastischen Kunstwerfanden. — Die Principien der Idealität und der Naturnachahmung lassen sich in der Malerei leichter misserssehen, als in der plastischen Kunst, die das beste Beispiel sur das wahre Ideal ist, weil sie rein symbolisch ist.

Die plastische Gestalt ist volles Symbol. So widig die bloße Andeutung eines reinen Begrisses ware, eben so widig ist auf der andern Seite die treue Nachahmung der Natur, z. B. ein plastisches Bildniß mit natürlichen Farben, Wachssiguren u. dergl. Daß man antike Bildwerke mit Farben, eingesetzten Augen, Jähnen u. dergl. gefunden, der weist dagegen nichts; es scheinen dies Götzenbilder sur Gultus zu sein, welcher nicht eigentlich Iweck der freien Kunst ist. Selbst das Auge läßt sich durch die plastische Kunst nicht darstellen, weil es die Beziehung auf eine Belt außerhalb der Gestalt ausdrückt und mithin das Kunstwell aus der Sphäre des reinen Symbols ins Allegorische him über sühren würde.

Der wesentliche Gegenstand ber Plastik ist der menschiliche Korper. Thiere und andere Naturgegenstände können nur in Bezug auf diesen, also verflochten in Handlungen ber Menschen, ober in allegorischer Beziehung auf den

Charafter bargestellt werben. So bie mystischen Thiergesstalten, z. B. die Sphinr, die mystischen Lowen u. bergk

Das plastische Symbol erforbert, baß die in ihm lies genden Gegensche erkannt werden. Es muß mithin zweiers lei in ihm erkennbar sein: 1) der Begtiff der menschlichen Gestalt als das Allgemeine, welches sich an diese bestimmte individuelle Gestaltung anschließt; 2) die besondere Organisation des Individuums, in dem einzelnen Momente so ausgesaßt, daß das allgemeine Gesetz des Organismus das rin vollständig erkannt wird. Diesem Allgemeinen muß die einzelne Handlung immer untergeordnet sein.

Daber überwiegt im Plastischen burchgangig, weniaftens in sofern bas plastische Werk Kunstwerk ist, bie menschliche Individualitat, nicht ber muftische Begriff bes Gottes. Der vergotterte Begriff ber Individualität ift die Sauptfache; das Menschliche überwiegt und bas Gottliche zeigt fich mur burch die Univerfalität, in welcher bas Individuelle aufaefant wird. Auf ber anbern Seite kann ber einzelne Mensch nicht plastisch dargestellt werben, ohne zugleich gottliche Be= beutung zu erhalten; baber muffen plaftische Portraits immer den Charafter, des Heroischen ober des Gottlichen haben. Portrait : Statuen ober Buften ber neueren Kunft wurden ihre Bollenbung erft bann erhalten, wenn biefe nachabmenbe Darstellung wirklicher Indiwiduen mit allgemeinen Ideen in Berbindung gesetht murbe. Die ganze neuere Plastik kann überhaupt nur in der Verbindung mit der Baukunft burch allegorische Beziehung ihren mahren Werth erhalten.

Was die Situation ober die einzelne Handlung betrifft, in welcher die plastische Gestalt erscheint, so darf der Werth dieser Gestalt selbst nie in den besonderen Iwed der Handlung gelegt werben. Go ift ber Apoll vom Belvebere als Bogenschute, Die Pallas von Belletri als Bolts: rednerin überhaupt bargestellt, ohne bag man einen besonberen Act babei zu benten bat. Die Sandlung hat immer allaemeine sombolische Bedeutung, und ift nicht so bedeutend burch ben besonderen 3med, als burch bie Gelegen: beit, welche fie barbietet, ben menschlichen Korper in einer bestimmten Bebeutung zu entwickeln und bie Gesetze bes Dragnismus überhaupt in ber einzelnen Geffalt vollständig au erschöpfen. Daber stellt die fpatere Kunft oft Situatio: nen ohne bestimmten 3wed, ohne Bebeutung für außen Sandlung bar, bie nur bagu bienen, ben Rorper in einer Lage zu zeigen, worin jene allgemeinen Gesetze fich vollfiandig entwickeln konnen. — Der Begriff, ber fich im Inbivibuum erschopft, brudt fich vorzugeweise in ben Umriffen ber Form, ber Organismus im Allgemeinen in ben Muskeln aus, beren Spiel bie lebenbige Wirklichkeit barftellt, fofern fich bas gefammte Gefet ber Bewegung barin erschöpft.

Nach bem Gesagten wird das plastische Symbol im Ganzen gedisdet, als universelles. Es mussen aber auch hier zwei allegorische Gegensähe sich davon trennen und mithin drei Gegenstände süch davon trennen und mithin drei Gegenstände süch plastische Kunst zu unterscheiben sein: ein symbolischer Gegenstand in der Mitte und zwei allegorische an den Enden. Der eigentlich symbolische Gezgenstand und daher der Hauptgegenstand der plastischen Kunst ist der männliche Körper. Der weibliche Körper hat immer Beziehung auf Naturzwecke, mährend der männliche als universeller alle Zwecke in sich schließt. — Die beiden ellegorischen Gegensähe ergeben sich durch die verschiedene Kussassung und Darstellung des weiblichen Körpers.

Den erften biefer Gegenfabe macht bie unentwickelte Jungfraulichkeit aus, bie in ihrer Strenge ben mannlithen Korper an Sarte übertrifft. Diesen Charafter brudt porzugemeife Pallas. Die Gottin ber meiblichen Strenge aus; babin gehört ferner Diana und andere beroische Jungfrauen; auch bie priefterlichen Jungfrauen werben von Diefer Seite aufgefaßt. Die Gestalten, Die biefen Moment ausbruden, find gang eigenthumlich gebilbet; fie zeigen bie mannliche Geftalt in ber Uebertreibung. Daber bie Breite ber Schultern und bes Oberleibes ber Pallas und bie feblante Korm ber unteren Theile, besonders ber huften, wodurch bie ganze weibliche Gestalt aufgehoben wird und ein ber naturlichen Bestimmung bes Geschlechtes vollig Entgegengefettes entsteht. Diese Scharfe ber Darftellung, Die über bie wirkliche Natur binausgeht, zeigt, bag ber Grund einer folchen Auffastungsweise in einem hoberen Busammenhange liegen muß. - Das Entgegengesette ift die eigentliche Beiblichkeit, bie Darftellung ber weiblichen Natur in der hochsten Kulle, so dag die Naturzwede überwiegend bervortreten und ber Begriff ber Raturbestimmung vollkommen und harmonisch ausgedrückt ist; wie in ber Gestalt ber Benus.

Eine weibliche Seftalt, die mirklich vollendetes Symbol ware, ist nicht denkbat. Während die mannliche Gottheit in eine Menge Modificationen zerfallen kann und doch Symstol bleibt, mussen die weiblichen Gattheiten sich auf eine jener beiden Seiten neigen; denn universelle Bestimmungen innerhalb des weiblichen Charakters giebt es nicht. Soll das Weibliche universell werden, so muß es sich ind Myssische verlieren, und wie Cybele, die Cyhelische Artes

mis u. f. w., burch außerorbentliche Darftellung ber myftischen Beziehung ganz Allegorie werben.

Innere ampflische Beziehungen konnten burch die alte plastische Kunst nicht ausgebrückt werden. Daß die Alten ihre Göttinnen unter dem Bilde der Mutter mit dem Kinde vorzustellen verschmächten, hat nicht darin seinen Erund, weil sie dies für ein zu physisches Verhältniß gehalten hätten, sondern weil ihre Plastis nicht sähig war, die inneren mystischen Beziehungen auszudrücken. In dem ampflischen Gottesbienst, z. B. in den Eleusinischen Mysterien, ist die Borskellung der Mutter mit dem Amde wesentlich. Sinnlich dargestellt aber konnte dieselbe nicht werden, weil sie nicht symbolisch genug war.

Drei Stufen ber Plastik mussen stattsinden, die sich auch historisch deutlich unterscheiden: 1) die göttliche oder epische, unmittelbar vom Begrisse ausgehende; 2) die symbolisch vollendete, wo der Begriss in die Situation übergegangen ist; 3) die wirkliche, wo die Kunst von einzelnen Situationen und Bestimmungen des menschichen Körpers ausgeht und die Gestalt sich danach bequemen mus. Die erste Stuss ist Windelmann?s alter strenger Styl. Die Periode des Phidias aber, die Windelmann dieher rechnet, möchte wahl schwertich noch zu diesem schrosssen Styl gehören. Nach den durch Lord Elgin vom Parthenon gedrachten Wersen des Phidias nuss man denselben vielmehr zu der zweiten, vollendetsten. Stusse rechnen. — Bei Kunstwersen wie der Antinous, der Faun u. s. w., wo die Situation überwiegt, tritt die britte Stuse ein.

Der nadte Korper ift in ber Plafiff bie Sauptfache. Die Belleibung tann nur bienen, bas Radte in außeren

Beziehungen erscheinen zu lassen, und die Draperie ift nur banach zu wählen und zu beurtheilen, in wiefern sie die Gestalt in besonderer Modification zeigt.

Gruppen haben allegorische Beziehung und sind für bie plastische Kunft nur bann zu bulben, wenn sie für ben tunftlerischen Standpunkt sich in eine Gestalt, in einen Mittelpunkt vereinigen; wie die Gruppe bes Laokoon.

Das Mittelglied, durch welches die Plastik in die Max lerei übergeht, ist das Relief, in welchem die plastische Kunst in die Darstellung äußerer Beziehungen und eines äußerlichen Zusammenhanges von Gedanken eingeht. Das plastische Princip aber muß auch hier überwiegend bleiben. Daher muß das Relief 1) alle Figuren im Prosil darstellen, 2) die Figuren müssen in einer Reihe neben einander stehen, weil sie sonst sieden würden; 3) das Relief nuß ohne Perspective sein, weil diese malerisch ist. — Bei den Alten schließt durch das Relief die Plastik sich der Architectur an.

#### 2. Maierei.

;

ď

:

,

¢

In der Plastik ist das gegenwartige factische Symbol, in der Malerel die Beziehung des Begriffes auf das Bessondere dargestellt. In dieser Hinsicht ist die Malerel eine allegorische Kunst, in welcher man in der außeren Erscheis nung nie den ganzen Sinn sindet, sonden dieselbe verstehen und sich erklaren muß. Die Nalerei stellt die körperlichen Dinge bloß in ihrer Beziehung auf den allgemeinen Begriff dar. Weil diese Berknüpfung zugleich in der außeren Ersscheinung und durch die Idee bewirkt wird, so sindet sich hier eine große Fülle von Verhältnissen, und in teiner diesser Künste läßt sich der innere Gebanke mehr die in bie

dusente Exscheinung verfolgen, als gerade hier. Man hat die Penkpective und die Harmonie der Farben noch immer viel zu sehr bloß technisch behandelt; und doch han gen sie mit dem inneren Geiste der Kunst aufs innigste zusammen,

Die Perspective ist keine bloß mechanische, allein auf der Mathematik beruhende Wissenschaft. Sie ware nicht möglich, wenn sich nicht in unsere Aussassung der Gegenskände der Begriff, das Urtheil mischte. Die perspectivische Erscheinung ist nicht bloß sinnlich, sondern ruht auf einem Denken, und so wird auch in der Malerei durch die Perspective die ganze Beziehung der sinnlichen Gegenstände in einen Begriff vereinigt. Die Perspective muß mithin in ihren Boraussehungen und Annahmen modisiert sein, ze nach dem die Kunst ihrer bedarf; es kommt wesentlich auf den Stoff und den Sinn der Darstellung, nicht bloß auf die dußeren physischen Bedingungen an. — Eben so verhält es sich mit der Harmonie der Farben.

Auch in der Malerei entsteht ein Gegensatz durch die Rothwendigkeit einer Vermittlung zwischen den Begriff und der Besonderheit. Der Begriff selbst aber entwickeltz sich hier in einer Beziehung; es ist nicht allein damit gethan, daß die Form des Körpers als allgemeiner Begriff gilt, wie in der Plastik, sondern mit dem Begriff ist hier nothwendig seine Beziehung verbunden; er erscheint nicht unmittelbar als Symbol, sondern als zum Grunde liegender Gedanke.

Die Darstellung bes im Werke selbst liegenden Grunds gedankens geschieht 1) indem die wirkliche Idee durch die Zeichnung in allgemeiner Bedeutung dargelegt wird; 2) indem durch die Beziehung der Figuren auf das Licht ihre mathematische Stellung im Raume ausgebruckt with. Die Zeichnung gehört der Seite des Allgemeinen an, wels ches aber nothwendig zugleich in der Beziehung der Figuren auf einander in der Form einer besonderen bestimmten Handslung erscheinen muß. Der Begriff, den die Malerei aussbrückt, kann sich nie durch eine einzelne Gestalt erschöpfen, die keine außere Beziehung hat.

Die dußerste Besonderheit besteht in der Beschaffenheit der einzelnen Körper, welche der Gedanke in Verdindung setzt. Es kommt hier 1) auf die Fardung, 2) auf die körperliche Darstellung der Situation am. Die Zeichnung giedt nur die geistige Darstellung der Situation; die gerundete Aussuhrung erst stellt die Situation in ihrer Besonderheit dar. — Werke der Malerei mussen daher immer von zwei Seiten angesehen werden: 1) von der Seite des Begrifses und 2) von der Seite der Besonderheit, und diese wiederum 1) in Hinsicht des Colorits, 2) der besonderen Gestaltung.

Was für den Begriff die Perspective, ist für die körsperliche Verbindung der Figuren die Gruppirung. Durch die Gruppirung drücken sich eine Menge einzelner Momente des Hauptgedankens aus, die in den einzelnen Gruppen wahrnehmbar werden.

Der Begriff erscheint in bieser Kunst immer als ein Sanzes, und die durch Perspective, Colorit, Gruppirung entstehenden untergeordneten Totalitäten mussen von der allgemeinen Totalität unterschieden werden. Die Zeichnung und der darin liegende Zusammenhang muß immer von einer Einheit ausgehen; die befonderen Bestandtheile aber verbinden sich vermöge der Kärdung und Gruppirung immer

burch Gegenfage und Beziehungen, die fich mit einander verknupfen.

Je mehr ber Begriff in die dußere Erscheinung übergeht, um so mehr geht die Zeichnung von dem allgemeinen Gedanken aus. Wenn der Begriff noch schummert, oder sich rein als allgemeiner absondert, so ist die Sorgsalt sir die Einheit des Ganzen nicht so groß. Die großen italienischen Maler, dei denen der Begriff ganz Erscheinung wird, gehen immer von einem einfachen Gedanken aus. Die Werke der deutschen Aunst hingegen lassen den Gedanken als reinen Gedanken auffassen, und derselbe ist daher nicht in gleichem Grade in die äußere Gestalt als erscheinende Einheit übergegangen.

Die mittlere Sphare der Verknüpfung der erscheinenden Gestalten ist der Wechsel zwischen Licht und Schatten, das Hellbunkel, welches Tiese und Körperlichkeit giebt und das räumliche Element der Malerei ist, wodurch sich der eigentliche allegorische Gedanke am meisten in Eristenz verwandelt. Daher waltet das Helldunkel desvnders bei den vorzugsweise allegorischen Malern vor. Wo hingegen der allgemeine Begriff mehr plastisch symbolisch herrscht, wird die durch das Helldunkel bewirkte Tiese des Raumes nicht so gesucht.

Wir haben num die Gegenstände und Gegensätze wer Malerei näher zu betrachten. Hamptgegenstände mussen biejenigen sein, in welchen die Allegorie sich am meisten wallendet, also die christlich=religiösen, worin die volle Milegorie enthalten ist. Diese Gegenstände machen nothe wendig den inneren Mittelpunkt dieser Kunst aus. Das Streben, dies bistorische, z. B. antike Gegenstände dar

justellen, hat etwas Erodenes und Geistlofes, und erzeugt einen plastischen Charakter, welcher der Tod der Malerei ist. Dieses Streben ist besonders der Fehler der neueren Bealissierenden franzosischen Maler.

Das Sistarische gehört allerdings in die Kunst, aber als die eine Seite der Allegorie, und zwar als die allgemeine. Es darf nie als besonderes Factum genommen werden, wodurch ein Portrait einer einzelnen Begebenheit entskävez sondern die Darstellung muß überwiegend von einem nationalon, religiösen oder sonst allgemeinen Gesichtspunkte ausgehen. In diesem Sinne ist die historische Materei die allgemeine Saite der Allegorie, in deren Mitte die religiöse liegtz und jene kann nur blühen, wenn diese blüht und sie sich auf dieselbe bezieht.

Auf der kesonderen Seite der Allegaris steht das Porstrait als Darstellung des Einzelnen. Aber auch diese kann nicht felavische Rachamung der besonderen Natur sein; somst wurde sie nicht den Menschen, sondern einen einzelnen Mosment seines Seins oder Handelns im gemeinen Leben aus drucken. Das wahre Portrait soll uns den Begriff des Menschen darstellen, und dies konnte man das Idealistren des Portraits im guten Sinne des Wortes nennen. Es muß die kräftigste Gegenwart haben, in welcher aber zugleich der allgemeine Begriff des Individuums vollständig erschöpft ist. So macht das Portrait die besondere Seite der Alles gorie aus und ist ein wahres Kunstwerk.

Anser jenen Gegensten der Allegorie selbst entstehen aber hier noch zwei Extreme, in welchen dieselbe in selbständige Momente aus einander fällt. Auf der Seite des Alls gemeinen steht die Landschaft, welche die Gegenstände nicht

um ihrer selbst willen barstellt, sondern nur in hinsicht auf die Wirtung, die sie auf unser Gemuth ausüben, so das der Begriff nicht mehr im Stosse selbst, sondern in dem Betrachter liegt. Daher fühlen wir bei dem Andlicke wahrer Landschaften ein eigenthümliches Sehnen, welches nicht im Aunstwerke liegt, sondern durch dasselbe veranlaßt wird. Gegenstände dieser Art haden mithin allein durch ihre Wirdung auf das Gemuth ihre künstlerische Settung. Wir werden sein selbst ein Theil des Aunstwerkes, indem bei dessen Betrachtung unser individuelles Interesse in Anspruch genommen wird. Der Grund, warum die Natür überhaupt auf das unmittelbare Geschl so machtig wirkt, siegt eben darin, daß sie ihren Begriff nicht in sich selbst hat, sondern ihn erst im Menschen sindet.

Auf der entgegengesetzen Seite steht die Gattung der Malerei, dei welcher der Begriff zwar im Gegenstande gefucht, aber erst durch Abstraction vemselben vorausgesetzt wird; Gemalde, bei denen wir, um den Segenstand zu verstehen, erst einen Gedanken vorausssetzen mussen. Dahin gehort, was man in der Kunst ein Stillleben nennt, auch Thierstücke u. dergl.; überhaupt Darstellungen von Segenständen, die an die vorangegangene Segenwart eines hewusten Wesens exinnern. Der Sinn dieses Extremes der Allegorie besteht darin, daß die Segenstände. selbst in sich keinen Begriff tragen, sondern dieser supplier werden muß und gleichsam darüber schwebt.

Die allseitige Allegorie kommt, nur in dem retigibsen Stoffe wirklich zu Stande. Die beiden Seiten derselben scheiden sich als historisches Bild und Portrait von einander ab, und au den Enden stehen die Landschaft und das Stilleben.

So bestimmte historische Perioden, wie in ber Plastik. laffen fich in ber Malerei nicht unterscheiben, ba bie Domente berfetben weit mannichfaltiger find. — Die Stufe ber Kunft, bie von dem allgemeinen Begriffe ausgeht, bezeichnet besonders Dichael Angelo, welcher Runftler fich aber zu einer folchen Bollenbung erhoben bat, daß er auf einem gang universellen Standpunkt ftebt. Um vollftanbigften tommt bie Allegorie jur Erscheinung in Correggio und Raphael; in jenem besonders im rein malerischen Sinne; baber feine bobe Bollenbung im Bellbunkel, vermoge beren jeder einzelne Theil auf bas Ganze bezogen werben muff. In Raphael geht bie Allegorie mehr bom Soms bolischen aus; daher erhalt bier die Gruppirung hobere Bebeutung, als das hellbunkel. — Als Reprasentant eines britten Standpunktes, wo die korperliche Karbung die Sauptfache ift, ericheint Titian.

Nebenarten ber Malerei, wie in der Plastik das Relief, sind die Zeichnung, der Holzschnitt und der Aupferzstich. Die Zeichnung ist die dargestellte reine Form, der Begriff eines Kunstwerkes. Der Holzschnitt kommt der Birklichkeit naher, kann aber nicht in das Leußere der Erzscheinung selbst eingehen, sondern nur die Tiese der Idee als etwas Gegenwärtiges darstellen, und ist in diesem Sinne eine tressiche Kunst, die den Gedanken in großer Reinheit darstellt. Das Bestreben, den Holzschnitt dem Kupferstich ahnlicher zu machen, ist eine Berirrung. Die Kupferstecherei dat nur den Zweck, das Gemälde seinem Begriffe nach aufzubewahren und ist nicht so selbständig, wie die Holzschneides kunst, die tief in die Idee selbständig, wie die Holzschneides kunst, die tief in die Idee selbst eingeht.

# 8. Arditectur.

Die Bestandtheile der Kumst sondern sich in Architectur und Musik völlig von einander ab. In jener ift der Gegenstand bloßer Stoff und der Begriff besteht bloß in der Beziehung desselben. In der Musik tritt der Begriff als bloße Form, als freie einfache Abatigkeit auf, dahn als Laut welcher die Zeit erfüllt, wie in der Architectunder Raum die Form des Begriffes ist. So wird jeder Bestandtheil der Kunsk sur sich unabhängig und suppliet der andern.

In der Architectur ist der Begriff mit dem Gegenstund so verknüpft, daß der Stoff für und nichts ist, außer wem wir ihn in die Beziehung austösen. Der Stoff wird die Darstellung der unmittelbaren Gegenwart des Begrisse. In der Musik hingegen geht der Begriff selbst in Ahatigket über. Dadurch werden wir in den kunstlerischen Gegenstund hineingezogen; wir werden selbst Bestandtheil des Lunstwertes und unser Gemuth wird darein verwandelt. Die Architectur versetzt das Gemuth ganz nach außen; die Musik zieht die Mannichfaltigkeit des außeren Lebens in das Innere des Gemuthes hinein. Darin liegt die wesentlicht Bebeutung dieser heiden Kunste.

In der Architectur reißt sich der Gedanke von dem benkenden Bermögen los und wird einheimisch im Raumt durch das Mittelglied, welches den Gedanken und sein Ges seit dem unorganischen Stosse verbindet. Dieses ist das Verhältniß, das Schema der Sindilbungskraft, welches den bloßen Stoss auf den Begriff des Raumes zurückscht. Darin liegt das große Geheimniß der Architectur, deren

Entstehung man nicht von dem finnlichen Bedürsniffe hers leiten barf.

Der Mensch muß die höchste Einheit der Gebanken zus gleich als Geset der raumlichen Weltordnung anerkennen. Die Architectur druckt daher nie den besonderen Zweck des Gebäudes allein aus, sondern den allgemeinen, den Gesdanken zu verwirklichen. Sie hat mithin die universelle Besdeutung des Weltgebäudes selbst. Die außere Gegenwart der Idee und deren Abschließung im Stosse ist unmittelbar eins und dasselbe und kann nicht getrennt werden; das Bessondere ist nichts außer dem allgemeinen Begriffe, welcher Begriff der Weltordnung ist. Die Bedeutung des Weltges bäudes aber liegt darin, daß der Begriff der Natur außere Eristenz erhalten hat.

Das hauptziel ber Architectur ift, ein in sich vollenbetes harmonisches Ganze burch bas Berhaltniß zu bilben. Den Gegenstand biefer Runft betreffend, so tann fie im Wefentlichen nur Beziehung auf die Gottheit haben. Das ber geht sie einzig und allein von bem Bau ber Tempel aus und ift an und fur fich ju keinem anbern 3mede ba. Der Tempel ist Darstellung ber ummittelbaren Gegenwart Gottes in ber wirklichen Belt, und ber Tempelbau, auf welchem alle Architectur beruht, geht nicht von bem gemeis nen Sauserbau aus. Alle andern Gebäube muffen in Beziehung auf den Tempelbau betrachtet werden. Ift es nicht bie Ibee ber Gottheit felbst, so muß boch immer eine allge= meine Ibee, 3. B. bes Schauspiels, bes Staates u. f. w. vorausgesetzt werben, die fich als unmittelbar gegenwartig in bem Werke ber Baufunft barftellt. Nur bann wird auch bie wahre 3medmagiafeit erreicht.

Gerade wegen ber unmittelkaren Gegenwart ber Bee muß in der Architectur der Gegensatz des Symbolischen und Allegorischen sich am schärfsten zeigen. Es ist ein großer Unterschied, ob die Gegenwart der Idee im Stosse symbolisch ist, oder derselbe allegorische Beziehung hat. Dadurch unterscheidet sich die alte Baukunst von der neueren.

Bon ber alten Baufunft besonders begte man bie its rige Meinung, fie fei aus bem Beburfnig entstanden. Es erscheint dies beswegen so, weil hier ber ganze Begriff im raumlichen Berhaltniß erschopft ift. Daber mußte bie alle Baukunft ftarke Unalogie zur Plastik haben, ba hingegen bie neuere Bautunft sich ber Malerei mehr nabert. Das raumliche Verhaltniß in bem alten Bauwerke ift gang vom Begriffe angefüllt; ber alte Bau ift baber nach allen Gei ten geschlossen, überall sichtbar und von jeber Seite ein Ganzes. Aus diesem Grunde ift die vierectige Korm ber Gebäude bei ben Alten überwiegend und die Beziehungen verhalten fich überall, im Inneren wie im Meußeren, paars weise. Die vollendetsten alten Tempel find die langlichvier edigen, bie auf allen Seiten Saulen haben. Die Runbe ift schon zu gesucht und hat überwiegend plastischen Charafter.

Die einzelnen Theile und ihre Beziehung auf einander ist in dem antiken Sebäude die Hauptsache ohne Rudsicht auf den gemeinschaftlichen Begriff. Daher kommt es in der alten Baukunst vorzüglich auf die Säulenordnun; gen an. Die Säulen bilden bestimmte Unterabtheilungen, in denen sich das Verhältniß entwickelt, und in dem Charakter der drei Säulenordnungen liegt eine Beziehung, durch

welche die allegorische ober symbolische Beschaffenheit ber Architectur klar wird.

Die borische Saulenordnung faßt am meisten ben reinen Begriff, die reine Zeichnung auf und ist haher die einsachste und seigt in ihrer ganzen Construction, daß es nur darum zu thun ist, das Ganze in seine Bestandtheile einzutheilen. Darauf beruht auch die gleichmäßige Sintheilung des, dorisschen Gebälts. Der ganze Charakter dieser vom reinen Besgriff ausgehenden einsachen Saulenordnung ist rhythmisch und sieht der rein symbolischen Kunst am nachsten.

Das Ertrem ist die ionische Saule, die am meisten in den Iwed übergeht, die besonderen Bestandtheile sur sich als lebendige Ganze auszusassen. Sie hangt nicht so eng mit dem Ganzen zusammen und hat eine selbständigere, mehr organisch runde Form. Schon die Alten vergleichen die bogensörmige Verkürzung der ionischen Saule mit dem menschlichen, namentlich dem jungfräulichen Körper. Es dußert sich in der Wiederholung dieser Saulensorm ein volles, in sich abgeschlossenes Leben, vermöge dessen die einzelnen Bestandtheile für sich als lebendige ausgebildet werden sollen.

Iene beiben Saulenordnungen machen die außersten Enden dieser Kunst aus. Die dritte, die korinthische, geht hinsichtlich der Gestalt zu der ersten zurück und ist zusgleich in ihrem Schmuck die prächtigste. Sie ist die mittelere, allegorische, worin sich die Bestandtheile beider Ertresme durchbringen. Iwar ist die Gestalt schlank; aber der Bogen der Verkürzung wird wieder geradliniger und dadurch strenger, als bei der ionischen Saule. Sie hat daher weder die Einfalt der ersten, noch die Ueppigkeit der zweiten Ord-

nung, und erhalt den Charakter der Begetation, wodurch sie sich am meisten dem allegorischen Princip nahert, welches in der neueren Aunst herrscht. Die korinthische Saule hat in weit höherem Grade als die andern beiden, den Charakter des Perspectivischen. Die Reihe arscheint hier immer als ein Ganzes und zugleich in Beziehung auf andere Reihen. Indem die Saule schlank emporsteigt und sich im Anauf als in einer Befriedigung verbreitet, tritt hier mehr der Ausdruck eines Zusammenstrebens in einen Bereinigungspunkt hervor, welcher das Princip der neueren, d. h. der Altbeutschen, Baukunsk ausmacht.

Die Altbeutsche Baufunft zeigt in ihren Berten immer einem Moment, zu welchem bas Ganze binfirebt, als 3wed und Spike; baber bie pflanzenartige Beftaltung im Ginzelnen: Das Aufftreben ber Caulen gum Anagie vollendet, fich bier burch wirkliche Berbindung ber Gaulen in ber Rorm bes Spitzbogens. Der Sinn bieler Er scheinung besteht barin, bag ber Begriff bier nicht burch bie Maffe in allen ihren Gliebern gleichmäßig vertheilt ift, fonbern bas Ginzelne fich in ben Begriff als feinen Bereinigungspunkt verknupfen muß. Daber ift biefe Bonfunk vorzugsweise ber reinen christlichen Religion angehörig, wah: rend ber Doentheismus fich bie Gottbeit fo benten komte und mußte, bag fie fich in alle Bestandtheile ber Daffe verlor. Wo die universelle Gottheit perfontich ift, kann die Baukunft ben Begriff nur jum Schluftpunkte aller Begie-Dahet bas Streben nach Spiken ober hungen machen. Bereinigung ber Linien und nach Perspective in ber neueren Baukunft, welches fich im Meußern burch ben Thurm, im Inneren durch die perfpectivische Anordnung bes Gangen barftellt.

Eine altbentsche Kirche barf nicht als gleichvollendet von allen Seisen betrachtet, sie muß perspectivisch gedacht werben. Die Hauptfronte ist die Einleitung zum Ganzen, der Thurm die Andeutung des Strebens nach. Bereinigung im Neußern; und was von außen versprochen wird, leistet das Innere. Das Schiff muß in Beziehung auf das eigentliche heiligthum ganz perspectivisch sein; das Allerheitigste oder der Shor macht die Vollendung des Sanzen, schließt die Perspective und muß auf das vollständigste ausgeschmuckt sein.

Die Architectur ist in der neueren Welt die umfassende Kunst für alle übrigen Kunste. Die Plastik kann sich bei und nicht so absondern, wie bei den Alten; sie ist immer Schmuck oder Ausstüllung der Architectur, und das einzelne Bild durch die Beziehung auf den Begriff des Sanzen mit demselben verbunden. Daher sindet sich eine unendsiche Kulle kleiner plastischer Aussichrungen in den alten deutschen Kirchen, wo die Plastik nur dem malerischen Iwecke des Ganzen dient; westhalb auch die einzelnen plastischen Figuren sur genommen nicht so vollendet sein können, wie bei den Alten.

Auch die Malerei schließt sich in der neueren Welt der Architectur an und muß als ein Bestandtheil in dieselbe ausgenommen werden. Ihre Bestimmung ist, in der perspectivischen Anordnung den Hintergrund zu bilden. Was die Architectur uns ahnen ließ, das tritt in der Malerei lebendig hervor. Bei dieser hohen Bedeutung der Architectur in der neueren Runst mussen die andern Kunste nothwendig immer kränkeln, so lange nicht die Architectur auf irgend eine Weise wieder hergestellt ist.

### 4. Dufif.

In ber Musik wird ber reine Gebanke Thatigkeit und Bewegung, und zwar als bloße Form des Erkennens unter bem Gefete bes Beitmaßes und ber Bewegung, nicht als fubstantieller Begriff, sondern als Identitat feiner eigenen Thatigkeit. Wo sich ber Begriff rein von sich selbst abson: bert, wie in ber Architectur, tritt er in ben Raum hinein; wo er als bloger Begriff bennoch eriffirt, kann er nur in ber Zeit eristiren. Durch ben Laut brudt fich überhaupt bie allgemeine Seele, ber einfache Begriff bes Daseins ber eriftirenden Dinge aus. Der Laut ift Die erfte Dimension ber geiftigen, wie bie Linie ber korperlichen Ratur. Bie bie Zeichnung im Gemalbe ben reinen Begriff im Raume barftellt: so wird ber reine Begriff ber Dinge burch ben Laut in ber Zeit ausgebrückt. Der Laut ift bie zeitliche Linie. Daber außert er fich auch an ben unorganischen Rotpern felbst und brudt ihre Cohafion aus, und baher haben Die Lautverhaltnisse, wie die rhythmischen, bedeutende Begie hung zum Raume.

Der Laut muß, wenn er eristiren soll, sich nothwendig als Ton von sich selbst unterscheiden; sonst ware er bloßer Gedanke oder bloße Zeit, nicht Ersüllung derselben. Daher kommt zu der zeitlichen Beschaffenheit des Lautes nothwendig qualitative Verschiedenheit im Tone selbst, wodurch der besondere Zustand der Seele, und zwar vorzugsweise der Seele des Menschen als der bewußten, sich ausdrückt. Es mussen mithin in der Musik zwei Bestimmungen des Tons stattsinden: 1) die bloß quantitative, sossern der Laut die Zeit ersullt, welche Bestimmung den reinen Begriff überhaupt ausdrückt; 2) die quantitative, der innere Unterschied ber Tone selbst, wodurch die zeitliche Gleichmäßigkeit einen Inhalt erhalt und ben besonderen Zustand, die Empfindung auszubrucken fähig wird.

Allein nicht bloß jum Ausbruck ber besonberen Empfinbungen ift die Musik ba; diese find nichts, als momentane Ruftanbe, welche fur bie Runft nur burch bie Berbindung in eine Einheit etwas werben konnen. Die momentane Empfindung muß baber mit ber Einfachheit des menschlichen Gemuthes sich burchbringen. Der allgemeine menschliche Geist als reine Abstraction ift in jedem Momente ber Musik gegenwärtig zu benten. Inbem fo mit ber Mufit immer bie allgemeine Korm ber einfachen geistigen Thatigkeit vers bunben ift, ift bie Mufit einerseits inneres Rublen ber Seele überhaupt, andrerseits Ausbruck ber besonderen Empfindung. Beides muß sich innig burchbringen und eben baburch bie Ibee barstellen, indem die Mufik immer als bas Allgemeine und biefes felbst zugleich als momentaner Zustand empfunden wird, also nicht die Empfindung allein, sondern zugleich Die einfache Korm bes Dentens in ihr verwirklicht erscheint. - So vermag die Musik und felbst burch ben Moment ber Erscheinung in die Gegenwart des Ewigen zu verseten, inbem fie unsere Empfindung in die Einheit ber lebenbigen Ibee aufloft. Die Baufunft macht bas gottliche Wefen objectiv im Raume; bie Mufit toft unfer eigenes Bemufits sein in die Wahrnehmung bes Ewigen auf.

Der eigenthumliche wesentliche Gebrauch ber Musik ist bemnach ber religiose. Es giebt in der Musik kein Zersallen der Bestandtheile, wie in der Plaskik und Malerei; alle verschiedenen Arten der Musik sind nur besondere Abstusungen und Anwendungen der göttlichen Idee auf die Wirklichkeit. Der innerste Sinn biefer Kunst ist die Gegenwart der Gottheit und die Auslösung des Gemüthes in dieselbe, wovon die untergeordneten Arten nur Amsendungen sind. — Die beiden anatogen Künste, Musik und Baukunst, gehen desswegen so ganz ins gemeine Leben über, weil der Begriff hier bloß der Form der Erkenntnis angegehört, die sich auf die ganz besonderen Momente des Lebens anwenden läst. Das eigentliche Wesen aber ist is beiden Künsten immer das Religiöse, und in beiden werden wir selbst mit in das Kunstwerk ausgenommen und in ein Element desselben verwandelt.

Die Quantität äußert sich in der Russt daburch, daß der allgemeine Begriff sich im Gleichartigen wiederholt, dessen periodische Eintheilung den Rhythmus ausmacht. Die Reihe der Tone kann kein Continuum sein, da sie sich an die Mannichsaltigkeit der Empsindungen anschließen muß. Der Rhythmus ist an sich bloß Quantität, d. i. Zeiteintheilung ohne Stoff. Die Wiederkehr der Einheit in der quantitativen Zeitreihe, die gleiche Eintheilung, ist der Tack. Die Eintheilung muß aber nicht nothwendig eine gleiche sein; mit dem Rhythmus ist der Begriff des Tackes nicht unmittelbar verdunden. Die Mannichsaltigkeit der Quantität wird oft so übermächtig, daß sie die Gleichheit des Quantitativen auslisse.

Aber auch die Mannichsaltigkeit der Tone der Dust lität nach ist durch den Contrast in eine Sindeit zu verschinden, welche die Harmonie ausmacht. Diese ist sin die Qualität, was der Rhythmus für die Quantität ist. Durch die qualitative Verschiedenheit der Tone in ihrer rhythmisschen Kolge entsteht die Modulation. Harmonie und

Rhothmus gehen mithin in der Modulation in einander über, und viese ift die mahre Wirklichkeit ber Muft.

Das Syndolische in der Modulation, in sofern dies selbe volle Einheit des Rhythmus und der Harmonie ist, macht die Melodie aus, welche zugleich Folge des Gleichsartigen in der Zeit und Zusammentressen des Mannichsaltigen ist. — Die Melodie ist entweder vorzugsweise rhythmisch, wie dies die ganze antike Anskik vorzugsweise war (syllabische Composition im Unisono), oder harmonisch. — Die Frage, od die alte Musik Laat hatte, kann man nicht unsbedingt bejahen, da die Nothwendigkeit des Tactes aus dem Ueberwiegen der Harmonie entsteht, und derselbe mithin in der alten Musik dei dem antschiedenen Uebergewicht des Rhythmus nicht ganz unentbehrlich sein konnte. Es musike sehr wohl alte Musik ohne Tact geben können.

Was den Unterschied zwischen Bocal = und Instrumental = Musik betrifft, so war bei den Alten beides unter sich und mit der Poesse eng verbunden. Bei den Neueren sondern sich alle diese Bestandtheile mehr allego= risch von einander ab und bilden sich selbständiger aus als allgemeine gesehmäßige Entwickelung des Ganzen.

Bufammenhang und Berhaltnif ber Runfte.

Die Presse steht selbständig auf der einen Seite und umfast für sich allein den Umfang der vier andern Künste. Diese beiden Massen sind verschiedene Welten oder Seiten der Kunst. Wo aber das Symbol überwiegt, vereinigt sich die Poesse mit den vier andern Künsten auf das genaueste. So war es bei den Alten im Drama als dem Mittelpunkte der ganzen Kunst, wo Architectur, Malerei,

Plastik (sowohl in der Gestaltung und idealissenden Ausschmuschung der Personen, als auch im Tanze, welcher nichts anders als Ausübung der Plastik ist) und endlich Mussi im Bortrage der Poesse sich mit dieser verbinden und das alte Dramà zu einem Indegrisse aller Künste machen. — Das Drama der Alten war ursprünglich religiöse Handlung, wurde aber dann ganz zu einer Anstalt für die Kunst, dar her denn auch die damit verbundenen mystisch religiösen Handlungen eine ganz abstracte Bedeutung erhielten. Die Kunst hatte die Religion, in sosen sie sich als gegenwärtig ossen dart, verschlungen; daher drängte sich das ganze Leben der Alten in die Kunst zusammen und wollte sombolisch sein.

Bei ben Neueren ist die Schauspielkunst nicht auf gleiche Weise die vollkommene Vereinigung aller Kunste. Das musikalische und unmusikalische Drama sind hier gahz getrennt. Letzteres spricht die innersten Motive der Handlungen mit aus und kann auf keine Weise musikalisch werden. Das musikalische Drama aber ist bei und eine Gattung der Musik, nicht der Poesse; ein Zurkaktreten der Musik auf den individualisierten Stoss. Strebte man in der Oper nach alle gemeiner Deutung auf das Innere in aller Poesse, so könste diese Gattung sehr gehoben werden. Die höchste Annäher rung an dieses Ziel zeigt die Gluck'sche Oper.

Dagegen ist die neuere Poesie überhaupt der lebendigste Ausdruck der historischen Entwickelung des göttlichen Besend im menschlichen Geschlechte und hat vermöge ihrer allegorisschen Bedeutung weit allgemeineren und wesentlicheren Sinn, als die alte. Bei den Alten ist die Offenbarung in jedem Momente mit dem Stoffe gesättigt; dadurch wird das eins zelne Aunstwerk bedeutender; keines aber deutet in solchem

Grabe auf ben inneren Zusammenhang und das innere Wessen der Kristenz hin, wie es die neuere Poesse vermag. — Man kann die neuere Poesse nur durch ihre Geschichte ganz verstehen. Sie ist in diesem Sinne weit mehr ein Sanzes, als die alte, und — was man gewöhnlich verkennt — die Hauptquelle für die innere Geschichte des gottlichen Geistes in der neuern Welt.

Die vier andern Kunste haben in unserer Welt die Ausgabe, die wirkliche Eristenz in den Abgrund der Gottheit als in eine unmittelbare Gegenwart zurückzusühren und dienen daher besonders der Religion. Plastik und Malerei waren in der alten Kunst selbständig; in der unsrigen sind sie es nicht, und es ist ein Grundirrthum, sie, dem Alterthum nachahmend, sür selbständig zu halten. — Die Kunst wird nicht wieder erstehen, so lange man nicht einsieht, daß die ganze neuere Kunst auf der Religion beruht, diese aber sich wesentlich durch Architectur und Musik ausdrück, und Malerei und Plastik nur in Beziehung auf jene Künste ihre Bedeutung haben. So knupft sich die Kunst auch hier an die Ofsendarung.

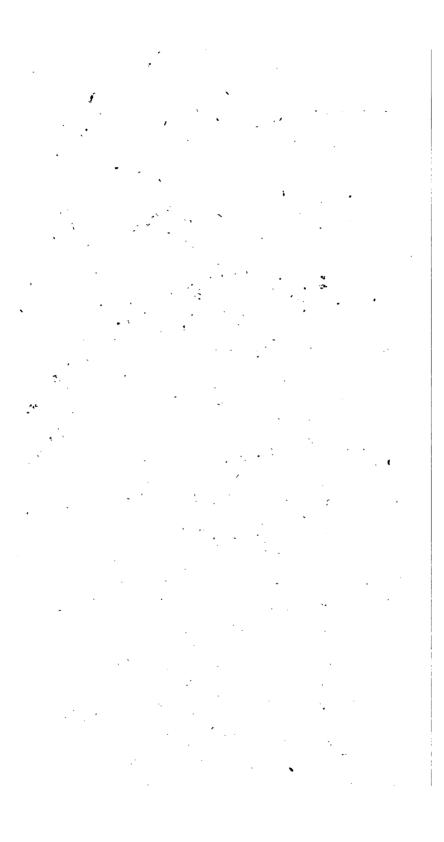

# Anmerkungen.

Die gemeine Anficht von ber Unfruchtbargeit aller Runftphilosaphie wird meiter ausgeführt und wiberlegt in ben Phil. Gefpr. G. 288. f., wo es beißt: "Dichte lagt fich wohl weniger lehren, als bas, was eigentlich bas innerfte Befen ber Runft ausmacht, welches ohne bie urfprunglichste naturliche Unlage auf feine Beife in ben Denfchen geschaffen werben Bon biefem herrschenden innern Triebe aber und bem angeborenen Benie muß auch bie Bandlungsweise bes Runftlers. in ber wirklichen Unwendung ausgehn. Ift biefes gegenwartig, fo kann ihm nichts nuben, als eine burchbachte Unweisung gur Ertenntniß ber Natur und zur Behandung ber außern Stoffe, bamit feine Begeifterung bie rechten Bege, auf welchen fie in bie wirkliche Belt ausftromen muß, nicht verfehle. Ueber ben Quell aber diefer Begeifterung hilft alles Grubeln nichts, und bringt nie fo tief, als bie ursprungliche Unlage in ber Seele bes Runftlers ichon von felbft begrundet ift; vielmehr bient bie Theorie nur, ihn auf Dinge aufmerkfam ju machen, über bieihn der Tlug feines Geiftes hatte hinwegtragen follen, und ihn fo in fich felbst zu verwirren. Ich kann mir baber nicht benten, daß es irgend eine fruchtbare Kunstphilosophie geben könne." Bergl. auch ebenbaf. S. 250. 251.

In hinsicht auf die mahre Aufgabe und Bebeutung ber Philosophie heißt es hingegen in bemselben Gesprache G. 298. ff. von dem Wahrheit suchenden Philosophen: "Ihm muß das Wirkliche und bas Geschehene, in seiner mahren Tiefe aufgesfaßt, eine unvertighare Kraft der Ueberzeugung in sich tragen, und

er muß allezelt klar und beutlich wiffen, bag er um fo mehr in bas mahre Innerfte bringe, je fefter feine Gebanten mit ber Wirklichkeit verwachsen find, je reiner et biefe burch fie felbft, nicht aber burch feine einfeitigen und beschränkten Reigungen, Bunfche und Beftrebungen, erkannt hat. Richt bas Repe und Unerhorte in Bergleichung mit bem Befannten und Gegebenen muß er fuchen, benn was noch nicht ift, bas tann er nicht verstehn; und barum soll er nach bemienigen ftreben, was in bem Bochanbenen bas Wahre ift und nicht ber leere Schein! Bas, feitbem Meniden ihre Gefchichte wiffen, battle Boller in ihrem Sunerften burch Geftaltungen unbewußter Begeifterung mit binreifenber, unbiberftebiider Rraft bes Lebens und ber Bahrheit bewegt, geleitet, etschuttert hat, was von der Denichheit als die gegenwärtige Maiht, die ihr Wollon und ihr Ge lingen befchloß, mit Unterwerfung verebet worden, was noch beitte bie eigenttiche innere Rothwendigleit ift, bie allen Bufen gebietet, mas fich bent: Ranftler mit eigentlicher Bahrheit als bas lebenbige Dafein enthalt, und burch fein ganglich untertvorfenes und amgeflittes Bemußtfein in besonder Rormen bei Enfcheinung ftront, was im Staate Gemeinfinn beift, und baburch, bag os jeben Gingelnen auf feinen eigenthumlichen Bortheil treibt, boch mit winderbar waltember Bosausbeftimmung bie Gefanwatheit ber Monfchen als Glieber Eines im Guten allein beftebenben Gemeinwefens jur Sarntonie ber Tugenb lentt, bas und nichts anderes ift ber Gegenfrand ber Philosophie, bas foll fle and ber einfachften Ditte hernus jur vollsommnen beutlichen Einficht bringen, bamit es nie ent ligend einer feeren Form ber Gebanden, ober einem einzelnen Embrude ber Erscheinung, ober einem Gespenfte bert Einbildung verwechfeit werbe! Es tann also wohl niemand weiter abirren von bem mabren Bege gu ihrent Biele, als met ber Billfur auch nur irgent einen Spielraum gestattet, und fich nicht fiteng an ber gegebenen Birflichkeit, aber freitich an bem Simeren berfetben feft hatt."

Ebendaf. S. 310. f.: "Man tann fagen, die Belt fei fur alle übeigen Denfchen gur fcheinbet, für ben Philosophen

allein wahrhaft ba. Diefer nimmt in einem jeben einzelnen Dinge und in einem jeben besonderen Augenblicke feines Lebens die Begenwart des Bolkommenen mabr, und die zeitliche zufällige Geftalt ber Erscheinungen lofet fich vollig in nichts auf, indem an ihre Stelle bas mabre und ewige Wesen tritt: Darum braucht er biefes meber in ben Berknunfungen, bie ber Berftand nach, feis ner Form bilbet, ju fuchen, noch es finnlich anschauen zu wollen, noch felbit fich an ber Stimme feines Inneren zu beanugen .. welche ihn bas Gute, bas Schone .. bas Gettliche in feinen einzelnen Sandlungen und Erkenntuiffen unterfcheiben lehrt; benn für ihn ift tein linterfchieb, weil ihm michte ba ift, als bas Bolltommene und Gate, weil er nur biefes in allen Dingen erkennt, und mit klarer Ginficht alles Uebrige, mas ihm an ben Dingen vortommen mag, auf ben leeren Schein gurudführt. Diefes allein ift bas mabee und wurdige Biet ber Phis lofophie, und biefe Birtungen geben bas einzige unverbichtige Rennzeichen, bag man fich ber echten bemachtiget babe." .

Kerner gebort bieber ber Muffat über bie mabre Bebeutung und Bestimmung ber Philofophie in ben Rachgel, Schr. Bb. II. S. 54. ff., besonders von S. 111 an. hier heißt es G. 116. ff.: "Die Philosophie ift nichts anbert, als bas Denten über die Gegenwart bes Wesens in unserer Ertenntniß und Erifteng, ober mit andern Borten, über bie gottliche Offenbarung. Unfer ganges gegenwartiges Loben, infofern es an fich Babrheit enthalt, ift biefe Offenbarung felbft, und wir werden und beren überall bewuft als bes Wefensichen in einem jeben Lebensmomente. Dhue fie würden wir unsiehe teinem, blefer - Momente wiedlich mit bem Wefen mufere Bes wußtfeins gegenwartig finden, fondern nur theliweife affictet unb von einem Gewebe leerer Erscheinungen umsponnen. Jebe Befriedigung burch bas Babre, jeber Genuf am Schonen, jebe Beruhiaung im Guten tommt und von biefem Befentlicher ber, insofern es in bem gegebenen Momente in uns gegenwactig wirb. Aber so wie die Idee barin nur durch sich solbst gegenwartig ift und burch fein zeitliches und relatives Befteben

benbieft merben fann; wie mir alfo, barin mir bas Babte befigen, infofern wir ihre Gegenmart auch als eine folche Gelbfioffenbaumg, an sid und burch sid amerkennen: so ift fin boch für ben bestimmten Moment immer nur bas. Befontitche bes gege benen Bustandes, ber relatinen Wentnung, und fallt also in biefem. Sinne augleich felbet unter bie Beziehungen ber Eriften, Daber werben wir und ihret nur fo bewuft, baf wir entwebt . amifchen Abstraction und blosser Bahenehmung schmanfen, ober uns barin von biefer ober jener bestimmen laffen. Die In muß alfo auch erkant werben, wie fie in allen Mamenten ihrer Offenbarung diefelbe ift, und wie fie als volltommene Einheit Gegenfate in fich felbft enthalt, welche fie erft fabig machen fich an bie Eriftens anzuschließen und biefe in fich auf-Das Denten, wodurch fie ju biefen Gegenschen entwickelt und in benfelben wieder mit fich felbft vereinigt with ift eben die Philosophie. Durch fie tomme uns also erft bie Ibee in ihver gangen Bebeutung gum Bewuftfein und nicht blog in ber, welche ihr ber bestimmte Moment ber Erifim giebt. Durch fie wird uns gur beutlichen Ginficht, mas und vorher gwar wesentlich gegenwartig, aber boch immer noch burch besondere Buftande und Begiehungen getrubt mar."

"Das Philosophiren ist also keinesweges ein willkulichet Unternehmen, sondern ein nothwendiges und unausweichlichet. Es soll nicht blos dazu dienen, unserer Erkenntnis eine desondere Ausbildung zu geden, deren sie allenfalls auch entbehrn könnte, sondern ohne dasselbe ware sie gar nicht einmal Erkenntnis zu nennen, und selbst die Offenbarung der Idee wird ahne sie entstellt und verwirrt. Wir können nichts Wesentliches erkennen, nichts mit voller Beruhigung, die weiter nicht anzusechten ware, für Wahrheit halten, ohne Philosophie. Sie ist der Glaube selbst, aber in seiner Gestalt als Einsicht gesast, wenn er in der andern als Ersabrung vorkam."

Ueber bas Berhaltniß von Religion, Kunft und Philosophie zu einander vergl. Nachgel. Schr. Bb. U. S. 195. f.:., Unser Bemußtsein als reiner Glaube, burch web

den fich unfer Innered erft felbit ergreift und feine Bermanib. lung in Diffenbarung bes Gwigen erfahrt, ift bie Derigion. Sie ift nicht anders barftellbar und mittheilbar, als burch folche Mittel und Formen, welche auf biefes Jenere undetheile wirten und baffelbe aang in Erfahrteng bes Sochiten auffofent ja fie wird eigentlich gar nicht mitgetheilt, fonbern wir entbfinden uns mit Anbereff unmittelbar als Gins, als aufgegungen in ein gemeinfames Clement, wenn wir gang von ber Gegenwart ihrer Mirkungen burchbrungen finb. Nach ber entgegengefesten Richtung wendet fich bie Run'ft. Auch fie bat es allein mit bem Welentlichen und Ewigen in unferer Natur zu thun, aber fie faßt es nicht auf, wie unfer ganges Bewußtsein in bemfelben verschwindet, sondern wie es fich burch baffelbe in ein volles gegenwartiges und ericheinenbes Leben gestaltet. Unfer Gemuth giebt fich hier vollig feinen Gegenstanden bin, und verwandelt fich gang in biefe, well es nur fcaut, wie bas Gottliche felbit gur Erscheinung geworben ift, fich gang mit ihr burchbtingt, und fich eben beshalb wechselsweise mit ihr in ein wahrhaftes Dafein auflofet, von welchem weber bas Ewige ale bloß gebachtes Befen, noch die Erscheinung ale bloge Eriften mehr abgesondert merben kann, und welches fur bie Annft ber eigentsiche Grund und Boben ift. 3wischen beiben, ber Religion und ber Knnft; ftebt die Darftellung ber Philosophie. - In wiefern hieraus im Folgenden bie vorzügliche Angemeffenheit ber Gesprachs= form fur die Philosophie hergeleitet wird, ift auf diese Stelle fchon in ber Borrebe bingewiesen worben.

Ferner vergl. Phil. Gefpr. S. 320. f.: "Haben wir die Hulle bes Nichtigen abgelegt, so werden wir auch mit beutlicher Einsicht wahrnehmen; wie die ganze Natur nichts anderest als das sich felbst in seine Hatmonie auslösende Dasein Gottes, wie die Religion, die Sittlichkeit, die Kunst nichts seven, als die in der Wirklichkeit verschiedentlich widerscheinende That der Selbstvernichtung und Selbstoffenbarung des gettlichen Wesens. Wirklich und gegenwartig ist aber diese That in biesen Arten der Erkenntnis, die ich eben nannte, und sie sind das eigent-

liche Borgehen derselben. Auch sind sie alle das Eine und selbe, nur auf verschiedenen Standpunkten angeschaut, und insofern darin nichts wahrhaft und an sich da ist, als die göttliche Selbstoffendarung und Selbstopferung, so sind sie alle ihrem Wesen nach Religion. Indem aber dieser Borgang in und sich selbst anschaut, und Gott dadurch nur sein eigenes Erkennen enthüllt und aussäult, ist er selbst Philosophie, welche demnach überall dem, was wahrhaft geschieht, vollkommen angemessen, und die höchste, eigentlich praktische Wissenschaft ist. Auch kann sie als ein wirkliches Erkennen nur durch Offenbarung sein; denn nur in dieser ist sie wahrhaft da!"

#### Bu G. 8.

"Die Philosophie kann nichts schaffen" u. s. w. Bergl. Nachgel. Schr. Bb. I. S. 598. f., wo Solger demerkt: "Eine Angel seines Philosophirens sei, daß es nur Eine wahre Religion giebt, und auch nur Eine Philosophie, die mit dieser ganz eins und dassselbe ist, nur das hächste Bewußtsein oder vielmehr die deutliche Einsicht dessen, was sich in der Offenbarung als gegenwärtiges Leben äußert. Daraus solgt schon von selbst, daß die Philosophie nicht schaffen und nicht seig machen könne, so wenig wie die Kenntniß der Geschichte Begebenheiten hervordrugt, aber wohl Sinsicht verschaffen über das, was in unserm Leben das Wahre, das Ewige, das eigentliche Leben und die Gegenwart Gottes sei, damit wir diese nicht unter die gemeine Wirklichkeit mischen." Vergl. serner Rachgel. Schr. Bb. II. S. 31.

#### Bu S. 10.

Ueber bie Wichtigkeit ber philosophischen Kunstlehre für unfere Zeit spricht sich Solger in einem Briefe (Nachgel. Schr. Bb. I. S. 316.) ganz ähnlich aus: "Ich glaube burch Erfahrung gewiß zu sein, daß in der heutigen Welt den Menschen der Blick auf ein Höheres noch am ersten durch die Kunst abgelockt wird, und daß sie diese in das Innete ber Dinge zueist hineinzieht, so baß sie uns fast zu solcher Propaveutte bienen kann, wie ben Alten bie Mathematik. Dasher kommt auch ber Serthum, als sei sie nichts anders als eine Borschule, entweber ber Sittlichkeit ober der Philosophie."

#### Bu &. 17.

Ueber Aristotele"s und Leffing's Behandlung ber Kunstphilosophie vergl. Nachgel. Schr. Bb. II. S. 545. f.

#### 3u S. 20. ff.

Lieber die Baumgarten'sthe Erklärung des Schönen vergl. Erwin Th. I. S. 56. f. und S. 73. f., wo der innere Widerspruch dieser Lehre (S. 74.) so aufgezeigt wird: "Giebt es eine Bollkommenheit des Einzelnen, die den Begriff erfüllt, so kann diese nach seiner eigenen Behauptung nur durch den Berstand erkannt werden; der Begriff aber, der gar nicht wahrzenommen wird, kann den Sinnen nicht als Bollkommenheit erscheinen, sondern stellt sich für sie vermittelst des Einzelnen doch immer nur verworren dar. So fällt denn das Schöne unvermeidlich unter das allgemeine Geset aller übrigen Dinge, und es ist also auch nicht das Schöne mehr."

# Bu S. 26. ff.

Burke's Lehre wird im Erwin Th. I. S. 26. f. folgendermaßen dargestellt: "Iwei durchaus allgemeine Triebe bezitimmen unsere sammtlichen ebleren Gesühle nach zwei verschiedenen Seiten, der Trieb der Geselligkeit und der Trieb der Selbsterhaltung. Jener leitet uns zu dem, woran wir uns leicht und gern anschließen, und was hiezu schon durch die Wahrnehmung reizt. Dies aber ist das Jarte und boch Derbe, das Runde und Wallende, Schwache und boch nicht Matte, Kleine und boch nicht Kümmerliche, und was von ahnlicher Beschaffenheit ist. Durch die Vereinigung damit gerrathen unsere Nerven in eine leichte spielende Thatigkeit, die keine hestige Anspannung bewiskt, vielmehr nach erreichtem

Streben eine sanfte, aber nicht abmattende Erschlassung. Die Leidenschaft, die ein solcher Gegenstand erregt, wird Liebe gernannt, er selbst aber schön. Durch den Arieb der Selbsterhaltung dagegen sliehen wir, was gewaltsam und zerstörend auf und zu wirken droht, übermächtige Naturgewalt, unabsehdare Schwierigkeit in Hindernissen, oder was unserer Eindstdungstraft zum Bilde von dergleichen wird, betändende Pracht, gewaltige Massen von Licht, Schall, Farbe, und wiederum work wir und selbst zu verlieren fürchten, Finsternis, ungeheure Ausdehnung, Leere, kurz die Beraubung von dem, was inns als Stoff des Daseins gelten kann. Solche Wahrnehmungen spennen unsere Nerven gleichsam zur Vertheidigung heftig und gewaltsam an, und was diese Wirkung macht, ist das Erhabene."

## 3u S. 31. ff.

Ueber bie Rantische Darftellung bes Schönen und Erhabenen vergl. Erwin Ih. I. S. 93. ff. befonbers G. 98, f., wo Rant's Lehre in Bergleichung mit ber Baumeartenichen folgendermaßen entwickelt wird: "Baumgarten mußte ben Begriff gang mit ber Erscheinung gufammenschnielgen, um au feiner finnlichen Bolltommenheit au gelangen; aber biefe konnte, gerade weil fie eine finnliche mar, nur burch bie Sinne verworren erkannt werben. Die Wiberfpruche hierin haben uns schon eingeleuchtet. Rant bagegen bezog blof bie Erscheinung auf ben in uns buntel angeregten Begriff; bas heißt eben, er fand barin eine Zwedmäßigkeit, ju welcher ber Begriff erft gefucht, aber nie beutlich gefunden werben foll. Nun fann bier nur aweierlei stattfinden. Entweber ber Begriff liegt gang mit in ber Erscheinung, und ift barin vollstanbig enthalten, wird aber boch nicht barin erkannt, und bann haben wir bie fich felbst widersprechende finnliche Bolltommenheit; ober ber Begriff liegt noch nicht in ber Erscheinung, sondern muß erst bagu gesucht werben; bann tann aber biefes Berhaltnig unmöglich eine neut Gattung ber Dinge, die wir fchon mennen follen, bervorbringen, da es ja eben so gut bei jedem anderen Dinge Kattfinden

kann, und nur ein gradweiser Unterschied in der Beziehung der Erscheinung auf den Begriff ist. Daß aber Kant es so meine, kannst du an den Beispielen, die er anführt, deutlich sehen. So will er der menschichen Gestalt weniger Schönheit zuschreis ben, als den unbelebten Gegenständen, wie Blumen und dergleichen, weil jene den Begriff deutlicher enthalte als diese. Und doch brauchten wir vorhin nur in uns selbst ein wenig hineinzugehn, um uns zu überzeugen, daß jene die volle Wirkung der Schönheit auf uns mache, diese aber nur eine Sehnssucht danach in uns erregen."

Kerner S. 100.: "Mie bas Schone bie Thatigkeit bes Berftanbes unter Beariffe gu fammeln, fo follte bas, Erhabene bie Thatigleit bes. Willens erregen. Diefe konnte fo wenig wie jene in der Erscheinung felbst erkannt werben, ba beibe ihr mefentlich entaggengesett find. Also konnte die Erfcheinung nur infofern erhaben fein, als fie ben ihr entgegenftrebenben Willen in Bewegung fest. Wie aber biefes an fich wiberfprechend fei, leuchtet wohl balb ein. Denn erftlich nennen wir ja nicht unfere Empfindungen beim Babrnehmen eines folchen Gegenftan= bes erhaben, fonbern ben Begenstand felbit; zweitens tommt es: fcon auf bie sittliche Stimmung bes Mahrnehmenben an, ob ein Gegenftand erhaben fein foll ober nicht; benn wenn fich nur einer, wie die meisten thum werben, blos vor ihm fürchtet, fo ift er nicht mehr erhaben; und enblich konnen wiederum auch folde Gegenftanbe feine befondere Gattung bilben; benn fle find bloß bem Grabe nach von andern furchterlichen oder großen verschieben, und fie fetbst fomobl, als die Wirkung, welche fie auf den Willen machen, baben icon andere Ramen, fo bag fie eines neuen nicht bedürfen. "

# Bu G, 39. J.

Die Darstellung ber Fichte'schen Lehre wird im Erwin Th. I. S. 78. mit folgenden Worten gegeben: "Die außere Natur, die Welt der Gegenstände geht aus unserm Bewußtsein hervor, und ist nichts an sich, sondern nur in so fern etwas, als fie bas fich fethft erficheinenbe 3ch ift. Auf bem Standpuntte bes gemeinen Erfennens nun wird biefe Erfcheinung für etwas an fich Beftebenbes und bem Ertennen Gegebenes angefebn und biefes ericheint fich fetbit baburch gegwungen und ge-Wer aber einfieht, bag und wie biefe Ratur von bem Ich hervorgebracht fel, ber philosophirt. Ber enblich bie Gegenftanbe barftellt, nicht wie fie gegeben, fonbern wie fie burch bas Sch felbst gemacht finb, ber ift ein Ranftier. Rur biefen ift also ber phttosophische Standpunkt zum gemeinen gemarben. Damit ift aber noch feinesweges ber hochite 3wed bes vornuns tigen Befend erreicht. Denn biefem ift burch bas Gittengefes aufgegeben, mit Bemuftfein, burch feine reine Thatigteit bie Welt wieber zu fchaffen, b. i. bie gegebene Belt fo zu behanbeln, baf fie nur ber Ausbruck feines Biffens werbe. Die Runft ist also bei weltem noch nicht bas Biel selbst, jedoch bie vollommenfte Borftufe bagu; benn fle beweift einem Jeben burch die Erfahrung, daß auch die außeren Gegenftanbe fo bargestellt werben tonnen, wie fie von bem reinen Ich geschaffen find. Alles biefes faffe ich jufammen in die Behauptung, baf bas Schone bie mabre Borbereitung jum Guten fei."

Es folgt sodann die Wibertegung dieser Ansticht, indem befonders gezeigt wird (S. 82.), daß hiernach: "der Künstlet erstlich gar nicht von jedem andern finnlichen Menschen unterschieden ist, indem er bloß Gegenstände anschaut; zweitens aber darin noch tief unter andere sinkt, daß er sogar das Höhrer und Kreie, welches bloß im reinsten und höchsten Bewustsein erstannt werden sollte, hinabreißt in die Welt der Gegenstände, und ebenfalls in Erscheinungen verwandelt.

So betrachtet ware also die Schänheit das mabre Grundwesen des Bosen, indem es selbst das ursprünglich Gute in die Gewalt der Sinnlichkeit gabe, und es um so tiefer frürzte, je herrlicher es vorher gewesen, recht nach Art der gefallenen Engel in den Sagen unserer Religion."

Auch biefe ausführliche Wiberlegung führt (S. 92.) ju bem Resultate, baß es nach biefen Grunbfaten gar teine Schon-

beit geben konne. — S. 191 mirb bie Art, wie sich Kant von Baumgarten und Fichte unterscheibe, so bezeichnet: "Diese streben nach einem Unmöglichen, welches sie für die Schonheit halten; Kant zeigt und etwas Mögliches und Wirkstiches auf, bas aber nimmermehr die Schonheit sein kann."

#### 34 S. 44.

Sofger's aussuhrliche Beurtheilung von Schlegel's bramaturgischen Borlesungen, die zuerst in den Diener Jahrbüchern erschien, dann in den Nachgel. Schr.
Bb. H. S. 493 bis 628, wieder abgedruckt wurde, mag zur naheren Rechtserigung des hier nur turz ausgesprochenen Urtheils über das in vieler hinsicht vortreffliche Wert dienen.

Bei dem zumächst folgenden Urtheil über Gothe versesesse man nicht, daß Salger diese Worte im Jahr 1819 aussprach, selt welcher Zeit der ehrwürdige Dichter so vieles auch für die Theorie der Kunst und Poesse Bedeutende aus der unerschöpflichen Tiese seines reichen Geistes ans Licht förderte, wenn auch mehr in einzelnen, die eigene innere Erfahrung und unmittelbare Anschauung kundgebenden Aussprüchen; als in streng wissenschaftlichem Zusammenhange.

#### Bu S. 47.

"Die beste Philosophie ist die, welche am wenigsten ben Charakter eines besonderen Systemes
annimme." u. s. w. Damit man nach dieser Aeußerung
Solger nicht eines unspstematischen Eklektickenus oder des Strebens nach stacher Popularität beschuldige (welcher Borwurf freilich fürzben gründlichen Leser seiner Schriften durch den ganzen
Inhalt derselben zur Genüge beseitigt wird), ist es wohl nicht überstäffig, hier auf einige Stellen hinzuweisen, in denen das
Bethätnis der Mehrheit philosophischer Systeme zu
der wesentlichen Einheit und Allgemeingültigkeit der
echten Philosophie in der hellste Licht gestellt wird. In
den Rachgel. Schr. Bb. II. S. 120. f. heißt es in dieser

Sinficht munchaben wir aufgeneigt, bag bien Philosophie nichts anbers, iffigals bas Denten, welchen bie gettliche Offenbarung für und jum Gegenstander berbufter Einficht machte und bafiffe beshalb fichierft wollendet wenn fie fich gugleich gang als Chatfache gestaltet: fo lieut barin, schon bas fle zwar weben somobi wie bie gattlithe : Ibee felbft, am fich nur emig eine und bielelbe ift, bag fie eber in bem Bewußtfein ber Menfchen, ober in ibrer eigenen Erifteng, ebeufalls verschiebene Bestaltungen annehmen muß; denn fonft wurde fie in biefem Bewußtfein nie mals mabrhaft gegemmartig feine. Es giebt baber awar nicht mehrere Philosophien, aber mannichfaltige Bermandlungen ber einen und felben, welche ihre Befchichte bilben. Wer annimmt. daß er bie absolute, ewige und für die Zukunft amabenberliche Geftalt ber Philosophie getroffen habe, muß fich felbit gefteben, baß er keine eigene habe; benn eine eigene ift nur bie, welche augleich bem gangen gegenwartigen Beburfniffe unfere Gemuthe genügt und gben baburch fich naugleich als eine befanbere fund thut."

Chenha f. G. 147 .: "Die mahre Philosophia foute au tein befonderes Spftem, b. b. teine Borausfebung haben; fie follte nur fich felbst gie ihr eigenes Leben und ihre eigene Gegenwart ergreifen, wie die mabre Religion. Denn wenn bas ewige Befen nur Giner fein kann, fo ift auch die Religion nur Eine, und die Philosophie nur Gine. Aber ber Denich lebt in ber Unvollsommenheit und im Rampfe bagegen; beshalb nehmen auch feine Ueberzeugungen von ben bochften Gegenftanben immer eine bestimmte Gestaltung an." - Bergl. ferner Phi: lof. Gefpr. G. 131, 200, 213., wo es heift; "Die Philoforhie haft bis awar fo herrlich gepriefen, aber bamit noch nicht ben Philosophen, ber boch nicht alle besonderen Richtungen der felben perfomen und in sich vereinigen kann; ber auch in bie anbern Grenntnigmeisen verwickelt ift, für welche Die Gegenflanden wenn fie ihnen auch mit ber Philosophie gemein find, bennoch gang rigene und ihrer Natur angemeffene Geftalten aus nehmen. Sa felbst als Philosoph ift er boch immer ein befon

## Bu S. 51.

. Ueber bas 'abftracte Betftanbes : Ibeat in' feinem Berbalenis jum Schönen erflatt fich Erwin (Ib.-L.S. 12.) junddft vom Standpuncte ber unmittelbaren, noch 'nicht jur' Einficht entwidelten Empfindung folgenbermaßen: "Das Ibeal" tann nicht anders, als uneublich über die Wirklichkeit erhaben fein, wie wir es uns benn auch benten, wenn wie irgent etwas in unfern Umgebitngen betrachten, wie es fein konnte und fein follte. Diefes also wirklich in unferer Belt ber-Unvollkommenheit zu pereichen, kommt mir unmöglich vor. Dagegen ift bas, mas ich fcon nenne, von ber Urt, bag es, gent gegenwartig und wirklich, mein Gefühl gewaltig an fich zieht. Ich bente babei nicht an eine Unenblichkeit, welche über ber wirklichen Welt lage, sonbern recht innig und, um mich fo ausjubruden, wie meines Gleichen liebe ich es, und wirhichte mich gang barein zu verlieren. Aufrichtig muß ich gestehn, bag ich fast falt gegen bas Schone werben murbe, wenn ich es mur für ben Stellvertreter einer hoberen Bortrefflichkeit ausebn müßte."

Shenbaf. S. 38. f. heißt es: "Du siehst also, bag bie Schönheit sich in ber That gang in ber blogen enblichen und gegenwärtigen Erscheinung vollenbet. Dies fühlen wir auch im gemeinen Leben, indem wir die Gegenstände selbst, nicht aber etwas Höheres, bas sie ausbrücken, schon nennen. Auch ton-

nen wir das Schone gar nicht warbig genießen, außer duch bioße Anschauung, und indem wit uns ganz in die Gegenwart der Erscheinung verlieren. In dieser seibst finden wir das Unenbliche und Unermestliche, welches schon Sieero in der schonn Erscheinung erkennt, well diese Anschauung so einig mit sich selbst ist, daß sie sich ins Unenbliche nicht aussellen säste. Frener S. 40.: "Die Erkenninst des Schonen ist in und ohne Absonderung des Begriffes von dem Gegenstande, ohne Unteil, welches erst diesen mit senem verdande, sondern mit einem Schlage sind wir von dem Schonen erfüllt und werden dadung selbst schon."

Ueber ben Gegensat der Naturnachahmung und bei Ibealiffrens heißt es im Erwin B. II. S. 34.1 "Wenn die Nachahmung der Natur eine knechtische Abbildung der gemeinen fein, und das Joealisten darin bestehen son, daß man das kräftige, wirkliche Leben zur terren Allgemeinheit ober zum Bitbe für die gemeine Einbeldungstraft abschwäche, so ist beibes gielch elend und verderblich. Das Muster, wonach die Kunst bildet, ist nur mit seinem Abgebildeten, mid bieses nur mit jenem zugleich."

Bon bem Streite ber Ibealiften und Charafterifis fer ift weiter unten (S: 159. ff.) naber bie Rebe.

## 3u G. 52. ff.

Die klarste und vollständigste Entwickelung ber beiben bie tung bargestelten Erkennenistatten geben bie ersten Capitel ber Schrift über bie mabre Bebeutung und Bestimmung ber Philosophte in ben Nachgel. Schr. Bb. II. Si 54. Ift., woraus bier mir wenige Stellen ausgehoben wetben mögen;

S. 65. "Es muß nothwendig zwei verschiebene Arten ber menschilchen Erkenntnis geben: die eine des gemeinen, unvollsständigen Bewußtseins, die andere des haberen und wesentlichen. Bach der ersten Abt erkennen wir ein sedes Ding nur theils weise und in seinen Beziehungen und Werhaltenissen zu anderen

Dingen, niemals einer iegend etwas gang wie es ift und so, baß wir vollständig dadurch befriedigt würden; diese Erkenntniss ist die der Beziehungen, der Mibersprüche, der Kämpfe. Das in diese Verwickelungen versundene Gemuth such dann bald bier, bald dort einen kesten Punct, um von da aus sich durch das Labprinth der wechselnden Gegensche zu sindenz nier es moge diesen annehmen wo es wolle, so kann er immer nur ein den Widersprüchen unterworseuer, einzelner sein, und die ganze Wett wird ihm von da aus schief und verzogen erscheinen. Und dermoch ist dieses Leben in kauter Verhältnissen, Einseites keiten und unvollständigen Gegenschen die nothwendige Bedina gung unsend erscheinenden Dassins."

Nachbem biefer Buftanb ber Spaltung und ber Wiberbrude in: ber Babrnehmung und bem verftanbesmäßis gen Denfen aufgezeigt worben, wirb G. 73. folgenbermaßen aum Bollen und Sanbeln übergegangen: "Geben wir enblich in unser eigenes Innere binein, fo finden wir auch be einen folden Biberfpruch bes Einfachen und Mannichfaltigen. ber fich auf feine gemeinsame Cinheit zurudführen lagt, fonbern immer nur burch einen gufälligen, einzelnen Uebergang aufgehoben mirb; ja wir fteben hier im Wiberspeuche mit uns felbit, und tonnen boch wieber ohne benfelben nicht in ber Mirflich. feit bestehen. Unfer eigenes Bewuftfein, bestande es blof in ber Einheit unfere 3ch mit fich felbft, wurde fich nicht von fich felbft unterscheiben und auf biefe Beife auch nicht erkennber fein. wirde es nicht baburch zugleich ein Mannichfaltiges, daß es fich auf mannichfaltige Weise mobificirt. Dieses aber geschieht im Wolfen und Sandeln. Sier bestimmt fich bas Ginfache in uns burch eine gewiffe Besonderbeit, indem es fich mit feinem Wollen nach einer bestimmten Richtung auf besondere Dinge wenden muß. Aber biefes, warg wieder nicht möglich wenn ihm nicht bie besonderen Gegenftande feines Wollens von aufen ge-Ein jedes Wollen, obwohl es in ber freien Gelbftbestimmung besteht, ift alfo nothwendig angleich eine Beftimmung burch ben von ihns nicht abbangigen außeren Gegenstand, und so sind wir gerade ba, wo wir am meisten Eins mit, und selbst sein sollten, am meisten gespalten und zerrifen. Ja es scheint, daß dieser Widerspruch gar nicht zu vermitteln, und auf die Weise das Wollen selbst etwas ganz Unmögliches sei, wenn wir auf der einen Seite frei und selbst bestimmen, und auf der andern doch von dem äußern Gegenstande bestimmt sein fallen."

Weiter beift et S. 75, f.: "Wenn fich alfo an einer folden Urt au ertennen unfer degenwartiges Bewuftfein fontleitet, fo fant biefes immer nur ein unvollständiges und beziebungsweise gultiges werben, und wir find banach in jebem De mente nur, was die wechselnden Beziehungen aus uns machen In biefe" muchen wir uns bann gang auflofen, bar teine Ginbeit bes Bewuftfeins in uns erhalten; fonbern felbft nur aus einer Reihe von Erscheinungen bestehen, wenn nicht blefes Denken wieber allein baburch möglich gemacht wurde, daß wir jeber Bestimmung bas einfache Bestimmungelofe in une entgegenfeben, welches nicht allein allen Berknupfungen als ihre Moulidfeit jum Grunde liegt, fondern fich auch in jeder wieber erzeugt, weil fie ohne bies nicht Berenupfung, nicht wirkliche Berfchmelung ber Gegenfate fein murbe. Diefes Einfache ift aber felbft nichts Bestimmtes, benn fonft mufte es auch fur fich wieber eine bestimmte und besondere Beziehung suchen; sondern hat nur bie Eigenschaft, aller Bestimmtheit entgegengesett ju fein und fich gegen diefelbe vollig gleichgultig zu verhalten."

S. 78. "So ist benn bieses gemeine Bewuttsein sowohl in Unsehung ber Dinge außer und und ber allgemeinen Begriffe, als auch unseres Selbst, nichts als ein wechselnder Widerschein, ben immer eins auf bas andere, und bieses wieder auf jenes wirft."

Das Bedürfnis einer höheren Erkenntnis hingegen wird. 79. mit folgenden Worten angekündigt: "Wenn gleich befangen in der geschilderten leeren und schwankenden Erkenntnisart, waten wir dach nicht im Stande zu leben, zu benken, zu handeln, irgend etwas für wirklich, wahr ober gut zu halten, wenn wir nicht

eine andere Art ber Erkenntnig, welche ben mahren Rern fener an fich nur fceinbaren ausmache und ihr erft einen Inhalt verleibe, buntel und mit unbewußter Ahnung voraussetten." Und biefe bobere Ertenntnigart" fetbft wird G. 88. folgen: bermagen geschilbert: "Beber bie leere Korm bes Denfens tann biefem bas Wefentliche in unferem Ertennen fein, noch bie Mannichfaltigfeit ber Begriffe und Gegenftande. Denn jene Form ift nichts ohne ein Allgemeines und Besonbered, ohne Berfchiebenes und Gleichartiges, bas fie verbanbe und trennte; und bas Mannichfaltige ift wieber nichts, wenn es nicht mechfelsmeife als Allgemeines und Befonberes, als Gleichartiges und Berschiedenes aufgefagt wirb. Stoff und Form, muß in ber mefentlicheren Ertenhtnig gang Eine und untrennbar von einander burchbrungen fein. unferer Erifteng fonbern fie fich, weil unfer Denten nur barin besteht, bag es von bem Allgemeinen zum Befonderen übergeht, und nur burch biefen Uebergang jebes ber Entgegengefesten als bas auffaßt, mas es ift. Darum erkennt es fie nur in ihret Begiehung auf einander ober in ihrer relativen Beschaffenheit; und fobalb nur biefe ber Inhalt bes Dentens ift, fo tann auch bas Denten felbft nur bloge Form ber Berbindung fein. schöpfend murbe unfer Ertennen ber Dinge erft fein, wenn wir burch biefe Beziehungen bie Stoffe felbit erichopfen und alfo auch bie Form ber Beziehung gang mit Stoff anfullen tonnteit. Biebt es alfo eine wefentlichere Art ber Ertenntmig, fo muß fie gerabe von biefer Beschaffenheit fein.

Ferner S. 92.: "Es muß nothwendig erkennbar kein, baß bie höhere Erkenntniß einen positiven Inhalt habe und nicht blos die voransgesetze Negation der gemeinen sei. Dies stellt sich dann auch schon in der gemeinen Erkenntniß dar, indem diese, wie sich vorher gezeigt hat, sich selbst nicht genägen warde, wenn sie sich nicht als die Entwickelung einer unsprünglichen Einheit ansiche. Diese Einheit aber verschwindet in den Bezies hungen des Verstandes, weil diese eben immer nur Beziehungen, und nichts weiter sind und bleiben, und im Gegensat gegen

diefelben mare fie nur bie leere Rorm ber Bertnurftite. fann fid atfo nur baburch außern, bas fie in ben Domenim ber Berknupfung, wo in ber Rorm fich ble Gegentase ba Stoffe aufheben und ausfullen, als wahre Ginheit" biefer fin ben Berftand blog auf einander bezogenen Stoffe berbettitt. Diefes ift bas Bervorleuchten ber Ibee in die Eriftenz, woburch fie eben wegen ihrer Theilnahme an ber Eriftenz eine Debrheit von 3been wieb. Bierin liegt nun offenbar, Dag Die Boen nicht burch bas Denten bes gemeinen Berftanbes geschaffen ober gebilbet merben, fonbern bag fie an und fur fich bon Anfant an als die ewigen Einheiten ber Berftanbesbeziehungen ba find, und und nut offenbar werben, wo biefe Bertebungen fich in gewiffen Bereinigungspuncten abichließen. Da tritt bann bie Stee, als ber ewige Act bet Einheit, ber nur burch biefen Abichlus bes gemeinen Berftanbes mit ber Griftene in Berib. rung tommt, feei hervor, und indem fie benfelben als Begiehung und Bechfel bes Allgemeinen und Befonderen aufhebt, bestätigt fie ihn zugleich in einem boberen und wefentlichen Ginne als vereintes, mabres Dafein bes Begriffes und wesentliche Bebentung ber besonderen Erscheinung. Dag aber die Berftandes ertenntnif an gewiffen Puncten fich fo als ein Gunges abfolleft, bas tann mur von ber Ibee felbst herruhren, und ist nicht außer thr an erelaren; fur bas gemeine Bewußtfein ift es als eine bloffe Thatfache anzunehmen. Das gange Denken unfete Betftanbes frebt babin, feine Bertnupfungen fo meit zu fubren, bis es foiche Puncte treffe, und ble Ibee beglaubigt fich barin nur burch fich felbft."

Vergl. auch Rachgel. Schr. Bb. II. S. 30.; Erwin Th. I. S. 146. f.; 187. ff.

## , 3u S. 57.

Nach gel. Schr. Bb. II. S. 94.: "Weil bie Ibee ale vollkommene Einheit ber Stoffe mit bet Form erkannt wird, so kann und muß sie in ihrer Richtung auf die Eristenz auf zwie- sache Weise gefaßt werden; einmal nämlich als bassemize, was

eine Einheit mit sich felbst in unser Bewußtsein, bas anbere Mal als das, was Einheit in die Gegensätze bringt, in welchen bie dußeren Gegenstände unserer Erkenntnis mit einander stehen. Die Ideen der ersten Art beziehen sich auf den Willen, die der zweiten auf die Welt der von unserm Bewußtsein unabhängigen Gegenstände, oder die Natur." Bergt. S. 168.

Ebendas. S. 95. f.: "Daß es eine Mehrheit von Ibeen giebt, das rührt aus dem verschiedenen Berhaltnisse her, in welchem die eine und selbe ewige Idea zur Eristenz und zum gemeinen Bewußtsein steht, worin sie sich auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Gestaltungen außert. In allen aber ist dasselbe die Einheit des Einen Wesens mit sich selbst, welche eben deswegen eine lebendige und keine todte ist, weil sie sich selbst zur Eristenz entsaltet und sich in der Aushebung det selben und ihrer Gegensage wieder mit sich selbst vereinigt."

Kerner G. 114. f.: "Der mpftische Uebergang bes Befens in feine Erifteng, woburch es fich felbft wechfelsweise als Wefen und Erifteng sowohl schafft als aufhebt, ift ber mabre innere Lebenspunct ber Ertenntnig, und in allen befonberen Buffanben berfethen, auch in ben ermahnten einseitigen Richtungen ift biefer Moment bas allein Babre und mabrhaft Gegenwartige. Aber wie fich leicht von felbft ergiebt, ift er fur uns nur ba unter ben Bestimmungen und Begiehungen ber Erifteng, in wels cher wir befangen find, und wir murben gar nicht etiffiren, fondern jenes ewig feiende und nicht feiende Befen ber Gottbeit felbst fein, wenn es sich nicht so verhielte. Dennoch giebt er fich in unferm Bewußtsein überall tund, weil wie fouft nie an etwas glauben, auf etwas als auf Befentliches uns verlaffen murben. Er ift in ber Natur bie gegenwartige Dothe wendigkeit, im Dragnismus bas Leben, in unferem Wiffen bas Mabre, im Sandeln bas Gute, im Bervorbringen bas Schone, im Selbstbewußtsein die Religion."

# Bu S. 59. ff.

Ueber bie Ibeen bes Wahren umb Guten vergl. Rachs gel. Schr. Bb. II. S. 153. ff. In Beziehung auf bie lete

tere beifit es G. 166.: "Coll etwas Mefentliches in mienn fittlichen Ratur fein, fo muß fich in unferem Wollen und Banbeln eine Ginbeit außern, bie nicht bloß Inbiffereng gegen bie Stoffe ift, sonbern Einheit mit fich felbit, und also and wahre Einheit ihres Inhalts. Diese ist nur bie Einheit und bas Bewußtsein bes gottlichen Wefens; woraus fich benn unwidersprechtlich ergiebt, daß ohne die Voraussehung eines gottlichen Bewufitseins teine Sittlichkeit moglich ift. Aber nicht bie Boraussehung genugt, benn fie wurde immer nur bie all: gemeine leere Form werben, von welcher bie Willtur felbft bie Aeußerung mare, sonbern bas gottliche Bewußtsein muß auch in unferm Sanbeln felbft thatig fein, es muß fich in bemfelben offenbaren. - Die Offenbarung Gottes, als eines lebenbigen gegenwärtigen Bewußtseins, in unferm Wollen und banbeln, ift allein bas Gute, und nichts anderes verbient biefen Ramen. Die mahre Phitosophie fann also bas Gute niemals anseben als eine allgemeine Regel bes Sandelns, ober als ein Ibeal, ein unendlich entferntes Biel, ober wie wir es nennen Sie erkennt es vielmehr als gegenwartig mabrnehm bare Offenbarung, freilich mahrnehmbar nicht burch bie ge meine relative Erkenntnis, fonbern im bochften Gelbfibe: mußtfein."

S. 168. werden Natur und sittliche Welt in ihrem wer sentlichen Verhaltnisse zu einander so dargestellt: "Es ist eine und bieselbe Offenbarung, welche wir in der Natur und in der sittlichen Welt nur in ihren entgegengesetten und sich erganzenden Bedeutungen antressen. In der Natur schafft das gottliche Bewußtsein sein eigenes außeres Dasein durch das Denken der in ihm liegenden Gegensate, die eben durch dieses Denken und ihre daraus end stehende Begranzung und gegenseitige Bestimmung zur wesenblichen Thatsache werden. Ift es auf diese Art aus sich selbst herausgegangen, so vereinigt es die Gegensate in der sittlichen Thatigkeit wieder zu seiner eigenen Einheit, hebt sie eben dar durch als blose Eristenz auf, und offenbart sich als Wesen durch diese Vernichtung des Scheins. Man darf also nicht

sprechen von einem natürlichen und gottlichen Princip der Dinge. Es ist nur Ein Princip, die Gottheit, und was wir als Gesgensat kennen, ist nur ihre verschiedene und eben badurch für und vollständige Offenbarung. Entgegengesett ist nur dieser Offenbarung, nicht dem in sich einigen gottlichen Bemustsein selbst, ihr eigenes Nichts, die blose Eristenz, die in der Natur sich auseinanderzieht als Erschelnung, im Handeln oder Selbste bewustsein sich als Nichts zusammensatt, sich durch Selbstedusschung und Lüge zum Scheine selbst schafft, als Willtür oder Boses. Weil aber diese Offenbarung für uns nur als eine zweizsache ist, so muß unser Denken sie durch Gegensäse und Berknüpfungen auffalsen, und so wird sie für dasselbe das Wahre, und dieses Denken ist die Philosophie."

Die Entwickelung berfelben Ibeen in ihrem Berhaltnig an ber Ibee bes Schonen findet fich im Ermin Ib, I. S. 161. ff. Sier heißt es: "Die Ginheit bes Befens und ber Erscheinung in ber Erscheinung, wenn fie gur Wahrnehmung kommt, ift bie Schonheit. Diefe ift alfo eine Offenbarung Gottes in ber mefentlichen Ericheinung ber Dinge." 169. f.: "Die Schonheit erkennen wir, inbem-wir bas Sante als Erscheinung mabrnehmen; um aber die Bahrheit einzusehen, muß bas einzelne Ding auf feinen Begriff bezagen, ober biefer für sich und nicht bloß als erscheinent in ihm erkannt werben, wie er jugleich ber gottliche Begriff ift." .--Und G. 177, über bas Berhaltniß bes Schonen jum Guten: "Das Sanbeln, woburch bas Schone geschaffen wirb. muß felbft fcon, alfo auch als Sanbeln Erfcheinung fein; benn fonft murbe irgendmo ber Begriff aus welchem es hervorgeht. aus ber Ericheinung herausgenommen, und aus biefem abgefonderten Begriff tonnte es auch nicht bas Schone, hervorbrine gen. Diefes Sandeln ift alfo als Erfcheinung felbft ichon fein eigenes hervorgebrachtes. Gang anders ift es aber mit ber Thatigfeit bes Willens, worin bie Gute liegt. Fur biefe ift bas Bervorgebrachte, in fofern es Erscheinung fur fich ift, gar nichts werth, sondern blog in fofern es die aus dem reinen

gottlichen Begriff hervergehende Sandlung selbst nicht sowohl darstellt, als wirklich ift. Wenn also im Schönen auch die Handlung des Schaffens bloß als Grscheinung aufgefast wird, so ift auch hier auch das erscheinende Product bloß als Handlung bes gottlichen Gedankens vorzustellen. Daran wirst du sehen, wie Gutes und Schönes sowohl rein von einander zu unterscheiden, als wie sie auch in gewissen Bedeutungen in ein ander enthalten sind."

Als bie wesentliche Beschaffenheit bes Schonen wird S. 178. ff. Rolgenbes geforbert: "Go viel ift ausgemacht, bat Schone- fet gang in ber Erscheinung, aber in ber mahrhaften nnb agne von bem Befen Gottes ober ber Thee erfulten. Nirgend anders fann alfo auch die Schonbelt erkannt werben, als in ber Erfcheinung bes Dinges felbft; in biefer muß fie fich gang erschopfen. Dicht burch einer über ihr schwebenben Bebanten wird fie ichen, fonbern nur burch bas, mas in ihr folbft gegeben ift. Die Erfcheinung aber ift allegeit ein Gingel nes und Befonderes, und biefe Bestimmung gebort gang noth wendig auch zur schonen Erscheinung. Michts in ben allgemeis nen Begriff gerfliegendes, nichts blog bentbares ober erfchloffenes ift im Schonen, fondern Die gange Rraft ber Befonderheit, Be grengtheit und Gegenwart. Es muß baber auch in bie Rette ber Dannichfaltigkeit; welche burch bie wirklichen Dinge in Unenbliche hindurchgeht, mit eingreifen, und von allen Seiten burch bie Beglebungen ju andern Dingen bestimmt merben. -Das Dichtiffe aber bleibt nun, bag fich in biefer gang bestimmten und begrengten Erscheinung burch ein mahres Buns Ber nichts anberes offenbart, als bas vollkommene umb gang mit fich felbst einige Wefen. Ift bie Erscheinung alfo ein Gingelnet, fo ift fie boch zugleich Eine, und zwar nicht burch bie Einheit bes Begriffe; auf welche bas Besonbere von allen Setten be-Bogen wurde, fonbern burch bie Ginheit, welche in bem Dans nichfaltigen burchaus übetall diefelbe bleibt. Was ber Bufall ber Einzelheit mit fich bringt, ift bier zugleich bas Ewige und Mothwendige und Urfprungliche, fo daß Die welentliche, fich felbft

genügende Einheit Gottes unversehrt durch jeden, auch noch so kleinen Theil des wirklichen und Einzelnen hindurchleuchtet. Ist dies aber so ganz und vollständig von dieser Einheit erfüllt, so ist es auch nicht mehr bloß ein Mannichsaltiges, sondern in der Mannichsaltigesit seiner Beziehungen zugleich ein Ganzes, so daß also das Jusällige in den unendtichen Verhältnissen, sow wohl der Theile des Dinges gegen einander, als des Dinges selbst gegen andere Dinge, zugleich eine ewige und wesentliche Verknüpfung der Nothwendigkeit ausdrückt. Vergl. Nach gel. Schr. Bd. II. S. 424. f.

Ueber das Berhaltnis der Religion zum Schonen und zur Kunst heißt es Nachgel. Schr. Bb. II. S. 280.: "Die Anschauung spaltet sich in zwei Entgegengesetze; in jedem von beiden muß das Einzelne nur durch das Wesen angeschaut werden. Wo sich das Individuum selbst und dadurch die ganze Welt durch Gott anschaut, entsteht die Religion; wo es die Außenwelt, und dadurch sich selbst durch Gott anschaut, entsteht die Kunst. In der letzten waltet der Berstand vor, aber der vollkommene dialektische; in der ersten die Auschauung, in welbster sin sie sinnliche und Gelbsterschauung durch die vollkommenste Individualität eins und dassselbe ist."

- S. 285. "In ber Kunst beherrscht die Ibee als unser Eigenthum durch den Berstand die ganze Welt und macht ste in ihrer Nichtigkeit wesentlich. In der Religion werden wir selbst individuell und nichtig, und eben dadurch erst wesentlich in der göttlichen Idee."
- S. 428. "Wenn niemand so sehr in stemliches Jeefvermung versunfen sein kann, daß er ganzlich der Religion und det Berbindung mit Gott entsagte, so darf auch niemand der es habenen Burde der Kunst widerstreben, welche und das Göttsliche in seiner wirklichen Erscheinung vergegenwärtigt. Sie fließt ja mit der Religion aus einer und dersetben Quelle, aus der göttlichen Idee, und nicht Unrecht hatte Isham Bockaccis, wenn er in der Sprache seines Zeitalters die Runst nur eine andere Urt der Theologie nannte. Rur verschiedene Richtungen

nehmen sie zu gleichet Heiligung. Die Religion treibt uns theils durch die Liebe zu dem Ewigen freudig das Zeitliche und Mangelhaste auszuopfern, um zu jenem, woher wir stammen, zurückzukehren, theils starkt sie uns durch das volle Bewustsein des häheren Ursprungs und der höheren Husse, das Zeitliche, das unser reineres Wesen trübt, zu bekämpsen und nach jenem zu gestalten. Die Kunst aber zeigt uns auch in dem Zeitliche selbst die vollkommene Gegenwart des Höchsten; sie abelt dieses Zeitliche und heiligt so schon unser irdisches Leben."

#### 3u S. 74.

"In bem Portrait hort ber gange Sinn bet Runft auf." Wie bies zu verstehen, und bag bamit bat echte Portrait keinesweges aus bem Gebiete ber Kunft verwiesen werben soll, ift unter S. 331. zu ersehen.

#### Bu S. 77.

Daß ber Mensch vorzugsweise ber Schönheit theilhafts ift, wird im Erwin Th. I. S. 204. so ausgebrückt: "Et bleibt nur ber menschliche Körper recht eigentlich für die Schönbeit übrig, weil in ihm, auch als einem besonderen, der Begriff zugleich eine ganz eigenthümliche und durchaus nur diesem einzelnen Dinge zugehörige Seele sein kann."

## 3 u S. 78. ff.

Ueber ben Gegensat ber geistigen und korperlichen Schonheit und ben Wiberspruch beiber, burch welchen bas Schone in ber Wirklichkeit aufgehoben wied vergl. Erwin A. I. S. 192 — 207. hier nur einige Hauptstellen:

S. 194.: "Die Seele wird fcon sein, wenn sich in allen ihren einzelnen Aeußerungen ihr einfaches Wesen, und eben baburch auch das gottliche vollständig offenbart, so daß indem sie in diesem Augenblicke ihres Handelns ganz da if, burch die Entwickelung ihrer wirklichen Thatigkeit überall die Harmonie des Wesens hervorscheint, in welcher jeder Theil da

Bange in fich enthalt, und nur burch bas Bange und nicht burch sufallige Berknupfung mit allen übrigen gusammenbangt. Daburch allein wird bie Seele jur Schonen, nicht burch bie fittlichen Eigenschaften, noch weniger aber burch außerorbentliche Rrafte und Fabigfeiten, wie gewohnlich biejenigen meinen, wels che falfchlich bie Schonheit in ber Bebeutsamkeit ber Erscheis nung fuchen. Nicht ber große Staatsmann ober Krieger, nicht ber, welcher fich burch eine feltne Rulle ber Gebanten ober Eine pfindungen auszeichnet, nicht ber, welcher burch auffallenbe und von bem gewöhnlichen Laufe ber Dinge abweichenbe Schickfale mertwurdig ift, tann beswegen auf Schonheit ber Seele Unfpruch machen. Bielmehr erscheint bas Geltene, ja bas Meugerfte unter ben menfchlichen Dingen erft als etwas recht Einzelnes und Besonderes, und wird erft burch die Bergleichung mit anberem Einzelnen nach feinem Werthe bestimmt, alfo burch eben bie Berhaltniffe, bie es in bas Gebiet, welches burch bie Erfcheinung beherrscht wird, herabziehn. Richt, bag nicht alle folche Seelen auch ichon fein konnten, aber fie find es eben nicht burch bas, wodurch sie fich auszeichnen, baber ein gemiffes Gleichgewicht ber Rrafte und Eigenschaften, worin fie fich gegenfeitig magigen, ber Schonbeit am gunftigften ju fein pflegt. Dies ift nicht allein ber Grund, warum bie alte Runft gern bas Mittelmäßige zum Gegenftanbe nahmt, fonbern-wir fühlen es auch leicht und oft, wenn wir etwas zwar feltenes, aber boch in ber wirklichen Erscheinung nichts unmögliches noch un= bekanntes, in der Runft fogleich übertrieben nennen."

S. 199.: "Gar wenig scheint ber Korper sich baran zu kehren, wie die Seele für sich beschaffen sei. Theils wird er durch seine Berührungen mit der Außenwelt und unzählige Unssälle verdreht und entstellt und verstümmelt, und kann so nur selten oder nie vollständig das ausdrücken, was die Seele in ihrem Innern benkt und treibt, theils, wenn er auch bieses herumstoßen glücklich übersteht, ist er durch seine Begierden und Bedürsnisse beständig in Besonderheiten verwickelt; durch beibes aber wirkt er auf die Seele und färbt sie gleichsam mit seinem

eigenen Anftrich, so baß sie entweber ganz bavon anläuft, wie Metall von ber Feuchtigkeit, ober hochstens sich mit ihm widerstrebend vermischt, woburch sie sich eben auf gleichen Juß mit ihm feben muß. Darum finden wir so felten, was wir wimschen, einen Körper, ben wir schon nennen mochten, bei solchen Geelen, von benen wir wohl am meisten die Schönheit erwartet hatten, und vollständig sinden wir diese Uebereinstimming nie."

- S. 200.: "Der Körper für fich kann nur schön fein als Erscheinung, die ihr eigenes Wesen ober die Seele vollständig in sich selbst enthält und darstellt. Wo dies aber ist, da kam die Seele für nichts anderes angesehen werden, als nur su bas Innere, den Gedanken, das Wesen des Körpers." —
- S. 201.: "So erhebt die Schönheit den Korper aus jener Bedürftigkeit, ber er nach unferer vorigen Anficht unter worfen war, und pflanzt ihm ein eignes Wefen als ihm eigen thumlich ein. Sehn wir aber nun auf bie Seele, so tam bod in diefem Korper von ihr nichts erscheinen, was nicht ju bem gemeinsamen Begriffe bes Rorpers gehorte. Ihre einzelnen Eigenschaften also, ihre Tugenden und Rrafte, die fie als Seele von anderen Seelen unterscheiben, und fie gu biefer be fimmten und befonderen einzelnen Seele machen, tonnen nicht in diesem Körper wahrgenommen werben; sonst wurde ja in ihm etwas erscheinen, was nicht blog fein Beariff mare, und bies wurde mit bem übrigen im Biberfpruch ftehn, und and biefes feiner Bollftanbigfeit, bas heißt ben gangen Rorper feiner Schönheit berauben. Daber kommt bie Bedeutungelofigkeit bes schönen Körpers, die eben darin besteht, daß in ihm keine besondere Beschaffenheit der Seele für sich dargestellt sein muß, und überhaupt nichts, was nicht zu dem gemeinsamen Begriffe bes blogen Rorpers gehort."
- S. 206.: "Was wir eben aus Gründen entwickelten, zeigt sich in der Erfahrung nur allzuwahr. Wie oft sehen wir nicht an ausgezeichneten und mit besonderen Eigenschaften der Seile begabten Menschen solche Körper, die offenbat auf dem Wege

waren icon zu werben; aber bas viele, mas bie Geele lernen und erfahren mußte, um bas ju werben, was fie ift, hat nicht fputlos an bem Korper vorübergehn tounen, fonbern ihm beklimmte Kennzeichen aufgebruckt, fo bag wir in ihm nicht mehr Die Schonbeit erkennen, wohl aber ben tiefen Berftand ober ben Braftlaen Willen, ober was fonft bergleichen Gigenschaften bet Seele find; und noch fchlimmer ift es naturlich, wenn bie Seele von ihren eigenen Erfahrungen gerftort und in fich gerriffen ift. Daber kommt es benn, bag wir im Leben entwebet um ber Bebeutung und bes wichtigen Inhalts eines Menschen willen auf bas Gleichmaaf ber Schonheit in feinem Meufieren Bergicht leiften muffen, ober, wenn wir an' einem anberen ben außeren Schein jenes Gleichmaages und ber Uebereinstimmung ber fichtbaren Theile antreffen, bie gangliche Bebeutungelofigfeit and Leere bes Inneren und eine folche Trugschonheit, bie nicht ben Beschauer zu befriedigen, fondern ihn zu neden bestimmt fcheint. heralich verleibet."

Auf die fehlerhafte Berwechselung des Interessanten mit dem Schonen kommt Solger unten S. 164. und 168. wiederholt gurud,

## . Zu **S. 80**. (¶. ′

Im Erwin Th. I. S. 213. ff. werben Freiheit und Mothwendigkeit, sofern sie zwei Arten ber Schönheit bes gründen, so dargestellt: "Die Schönheit ber Freiheit wird darin bestehn, daß in dem Einzelnen und Besonderen der gottliche Wille sich selbst offenbarend, das Zufällige und Mannichssaltige der sinnlichen Welt nicht bloß untersoche, sondern sogar zum Ausbruck des Geistes und der Freiheit mache, so daß sich eben das Itbische aus der tausenbfältigen Berstreuung und Berswirrung bieser Endlichkeit wieder zur Darstellung der einfachen und freien Gottheit läutere. Wäre dies nicht das Wesentliche der christlichen Schönheit?"

S. 214.: "Die Schonheit ber Dothwendigkeit muß gang bas Entgegengefeste ber verigen fein, und barin beftehn,

baß jedes Einzelne und Besondere nicht nur durch die allgemeinen Gesetze des Weltalls seine besondere Thatigkeit und Wilkin beherrsche, sondern daß sich in dieser jene Gesetze von selbst und als Eins und dasselbe mit ihr darstellen; wodurch das Göttliche und Allgemeine, weil es eben das Nothwendige und in jeder Erscheinung vollkommen abgeschlossen ist, und kein willkurückes Streben mehr übrig läßt, in eine ganz endliche und bestimmte Gestalt, das Grenzenlose in die strengste Grenze gleichsam gebannt würde."

S. 216.: "Soll burch die Schönheit die Freiheit und ber einfache Geist in der Sinnlichkeit erscheinen, so muß diese Sinnlichkeit im unendlichen Kampse mit der Freiheit bleiben, wodurch diese auch wieder auf alle Weise beschränkt wird, und also nicht mehr das Wesen, das sich ganz selbst bestimmt, sowdern nur eine werdende Freiheit ist, ein durch Verhältnisse und Beziehungen begrenztes Besondere, — Auf der anderm Seite wird der Nothwendigkeit, die im Ganzen waltet, und dasselbe mit den Banden ewiger Gesete zusammenhält, auch die freie und unabhängige Willkur einzelner Wesen, in welcher sie sich doch darstellen sollte, beständig entgegenwirken, und so her vordringen, daß jene wenigstens nicht als vollendete und vollkommene Nothwendigkeit, sondern nur als eine sich erft entwickelnde und im steten Werden begriffene zur Erscheinung kommen wird."

## 3u S. 82. ff.

Ueber subjective und objective Kunst und Schönheit und ben Gegensat des Naiven und Sentimentalen wid im Erwin Th. I. S. 218. sf. dem wesentlichen Inhalte nach Kolgendes bemerkt: "Was man subjectiv nennen kann, ist die innere Beziehung der außeren Gegenstände auf die Einheit des Erkennens, und dagegen das vorzugsweise Objective der sich in den Gegenständen oder Objecten vollständig darstellende Gedanke. — Auf keiner dieser beiden Seiten aber kann die wahre Schönheit wirklich zu Stande kommen. Dem wo

alles nach ben Berhaltnissen bes Erkennenben und bes Gegenstandes beurtheilt wird, da kann auch immer nur von der Welt ber Berhaltnisse und Beziehungen die Rede sein. Eben dadurch erhält das, was in der That in höheren Gründen seinen Urssprung hat, wenn es so in der bloßen Erscheinung aufgefast wird, das Ansehn der Zufälligkeit, was noch mehr an einem anderen Gegensate auffällt, der eben dies Berhaltniss auf einer noch mehr abgeleiteten Stufe und dazu unvollständig ausdrückt, nämlich dem von Schiller aufgestellten Gegensat des Naiven und Sentimentalen. Denn das Naive ist danach ein bloß verneinender Ausdruck, welcher die Beziehung auf das Innere des Erkennens, die im Sentimentalen ist, ausschließen soll."

In Beziehung auf ben Gegensat von Inbividualitat und Ratur heißt es ebenbafelbft S. 219 .: "Die Art beffen mas wir ein Ginzelwefen nennen, besteht barin, bag es zwar für fich eins ift, aber in feinem Dafein boch beständig von einzels. nen Berhaltniffen abhangt, auch in fofern es felbft biefe, nach ihrer verschiebenen ihm aufgebrungenen Beschaffenheit, verschies ben bestimmen muß. - Die allgemeine Rothwendigkeit aber, die fich in ftetem Werben burch bie Besonberheiten ber wirklichen Welt entfaltet und entwickelt, nennen mir bie Natur. - Bir batten alfo ftatt jenes boberen Gegenfages ber Ginbeit und bes All boch wieder biefen zwifchen dem Ginzelwefen, bas wir, in Rudficht auf feine geiftige. Einheit, auch Derfon nennen, und ber Ratur. Diefer aber ift fein anberer, als in welchem alle Dinge biefer Welt begriffen find; benn in jedem ftreitet feine Gigenthumlichkeit mit ben allgemeinen Rraften ber Natur, bie es nothwendig bestimmen, auf bie es aber auch mit jener wieder einwirkt; fo bag, wenn biefer Gegenfag, wie wir boch einfahen, ein Sindernig' ift, bag bie Schonheit jur Birklichkeit gelange, wir gulett gefteben muffen, es tonne überhaupt gar kein Ding in biefer wirklichen Welt mabrhaft fcon fein."

#### Bu S. 83.

Ausschhrlicher wied ber Gegensat zwischen bem Besen und ber Erscheinung oder bem gottlichen und irdischen Schönen nach seiner Entstehung und Bedeutung entwickelt im Ermin Ih. I. S. 222. ff.: "Offenbart sich," heißt es hie (S. 224.), "die Gottheit in ihrer ganzen Fulle durch Erscheinung, so ist dies ihre ganz eigenthumliche Schönheit; denken wir uns dagegen die Erscheinung des Wirklichen ganz angefüllt von ihrem eignen Wesen, welches freilich, wie wir wiffen, sugleich das Göttliche sein muß, so ist dies wieder die Schönheit der irdischen Dinge für sich."

- S. 225.: "In unserem Inneren, ober vielmehr in ber hoheren Erkenntnis überhaupt, die wir Phantasie nennen, kleidet sich das gottliche Wesen in eine wirkliche, ganz lebem dige Gestalt, die und, wenn wir sie mit den Erscheinungen der dußeren Welt vergleichen, wie ein Muster derselben vorkommt, und in diesem Sinne von vielen das Ideal genannt wird. Verstanden wir aber dieses Wort bisher von einer Regel, die in der wirklichen Welt nachgeahmt werden soll, so werden wir es nun dasur kaum gedrauchen dürsen, dar die vollkommene Ossen darung der Gottheit in wirklicher Gestalt doch wohl an und sür sich selbst etwas weit Höcheres ist, als wenn sie nur zu einem solchen endlichen Iwecke geschähe; ja etwas von allem Iwecke ganz unabhängiges und unbedingtes.
- S. 226.: "Wende nun beine Blide auf die andere Seite, bes ir die en Schonen, und bedenk, ob auch nur dieses durch den gewöhnlichen Lauf der Naturentwickelung zu Stande gebracht werden kann. Leicht wirst du sinden, daß auch die wirklichen außeren Gegenstände durch das Zauberdad der Phantasie erst hindurchzegangen sein mussen, um vergöttert zu werden, und ihr eigenes Wesen in sich vollkommen auszudrücken. ——Wilft du endlich beide Gattungen des Schonen vergleichen, so erkennst du wohl, daß in dem göttlichen sowohl, als im irdischen bie ganze Phantasie gegenwärtig sein muß, und also jedes für sich ein ganz eigenthümliches Weltall bildet."

# 34 S. 84. ff.

Die Nothwendigkeit einer Thatigkeit zur Bereinigung ber das Schone aufhebenden Gegenfahe wird im Erwin Th. I. S. 230. so ausgedrückt: "Wir haben das Schone immet nur als einen schon fertigen Gegenstand betrachtet, und bessen Bestandtheile untersucht; jest aber sehen wir, daß wir damit nicht ausreichen, sondern daß diese Bestandtheile, naher geprüstz immer unvereinbarer werden. Es entsteht uns also hiedurch eine ganz neue Grundlage der Untersuchung, indem wir eine Bereinigung beider Seiten des Schonen sinden muffen, die offens bar, wie du siehst, durch eine Thatigkeit hervorgebracht wers den muß."

Ueber Ethabenheit und Schonheit, Burbe und Unmuth mogen hier nur folgende Stellen ausgehoben merben: Ermin Ih. I. S. 234. f.: "Wir hatten zwei Gebiete ber wirklichen erscheinenben Schonheit, wovon bas eine von bet Beftalt angefullt mar, welche bie Gottheit felbit, in unferet Phantafie erscheinend, annahm, bas andere von ben irbiftben Dingen, welche burch fich felbft in ihrer Eigenheit bas gottliche Befen ale erscheinend ausbrucken. Beibe fliegen uns zu einem und bemselben Reiche ber Erscheinung zusammen, inbem burch eine wunderbare Thatigfeit bas Gottliche, jur Birtlichkeit merbend, fich in bas Frbische nieberfenkt, und zugleich biefes von ber gottlichen Berrlichkeit als feiner eigenen erfullt wird. Wenn nun diefes gange Reich ber Schonheit nur burch folches Werben besteht, so muß sich barin immer noch die in die Wirkichtelt bervorbrechende Kraft Gottes von ber die Gottheit in fich heuenben und entwickelnben ber einzelnen Dinge unterscheiben laffen; benn nur burch biefen Gegenfas wird ber Uebergang und feine Richtung bemerkbar, und beibe Bebiete gehn blog baburch nach entgegengesehten Seiten auseinander. Senes gottliche Wirken nun ftrahlt als Erhabenheit aus bem Mittelpuncte bes gott lichen Wefens hervor; die wesentliche Kraft des Einzelnen ftromt als Schonheit burch bie unendliche Mannichfaltigfeit

der wirklichen besonderen Dinge, und sattigt dieselbe gleichsm
überall mit innerer. Einheit."

S. 236. "Sieb ein, bag bie übermachtigen Naturfrafte, und bie furchtbaren Erscheinungen, in welche viele die Erhaben belt fegen, und nur bie mit ungahligen anderen Gefühlen ver mifchten Erinnerungen an baffelbe aufregen, wenn wir babi auch nur buntel an ihren unvolltommenen gottlichen Urfprung benten, ber echten Erhabenbeit Sis aber nur ba fein fann, wo überhaupt die volle Schonheit gefunden wird, in ber Geffalt vollkommener Einzelwesen, in welche fich baber auch nothwenbig für unsere Phantasie die Gottheit Bleibet. Und zwar geht sie von der Fulle Gottes felbft, ber, weil er ber Urquell aller Ge falten ift, am ichwerften in eine gang besondere gefagt werben fann, burch eine Stufenfolge gottlicher Wefen in bie gang be grenzte Menschlichkeit über, und überall, mo wir ihr begegnen, ergreift uns nicht fnechtische Furcht, noch banges Beben, fon: bern bas Entzücken ber Chrfurcht, welches uns burch Unbetung gum Befühle ber Seligftit emporhebt. Gin foldes religiofes Gefühl ift auch überall von der würdigen Unschauung des Er habenen unzertrennlich, worüber ich bich am fichersten zur eignen Erfahrung verweisen kann; benn bas eben nennen wir im mab ren Sinn erhaben, worin ber gottliche Urfprung noch gang ets kennbar und unverfalscht hervorleuchtet, und uns bie annahende Gegenwart ber Gottheit überzeugend ergreift. Senkt fich aber die Erhabenheit tiefer in die gang wirklichen irdischen Dinge, und erfallt biefelben überall mit bem Ausbruck ber Gottlichfeit auch in ihrem gewöhnlichen Leben und Dafein, fo entsteht und baraus die Erscheinung bes Irbischen in gottlichem Lichte, ober von bem gottlichen Standpuncte aus, welche bie Burbe genannt, ober wofür wenigstens biefer Rame am beften aufge Burbevoll nennen wir mit Recht nur ben, welfpart wirb. chem bie Erhabenheit zur gewöhnlichen Ratur geworben ift, fo daß fie fich auch überall in feinem gemeinen Dafein ausbrudt, bie gang menschlich erscheinenbe und handelnbe Gottheit, so wie den von ihr erfüllten und nur sie barftellenben Menschen. Go

bringt bie Erhabenheit bis in alle Besonderheit ber enblichen Welt, und von bem gottlichen Schaffen aus erfullt fie alles. Betrachten wir aber biefes Enbliche felbft, wie fein eigenes, bloß besonderes Dafein gang burchbrungen ift von der gottlichen Ginheit, so ift es nur eben biefes Gottliche, mas fich uns burch bie einzelnen Dinge als beren eigenthumliches Wefen offenbart, und bas burch find fie ich on in einem engeren Sinne. Denn um bie Schonbeit in ben Dingen ju erkennen, muffen wir fie burch bie Unschauung ichon in ihrem Befen zu ergreifen miffen; bann merben wir aber auch auf bas innigste und herzlichfte begludt und erfreut, in unferer vertrauteften Umgebung und in bemjenigen, mas. unfrem fterblichen Loofe gang vermandt und befreundet ift, bie Gottheit felbit als biefes Besondere in freundlicher Gegenmart mahrzunehmen. Darum ift bas Schone in feiner eigenen Gottlichfeit boch jugleich fo gefellig und lieblich; und unerfattlich find wir in feinem, von jenem fremberen Grauen befreiten Benuffe. Welche Luft aber und welch ein leichter und boch volltommener Benug ber Begenwart ift uns erft bereitet, wenn wir enblich auch die Schonheit jebes Theilchen ber besonderen Dinge und die genaueften Berbaltniffe berfelben aufullen und vergottern febn, worin eben bas besteht, was wir gewohnlich mit einem fremben Botte Grazie, mit einem beutfchen aber am beften Un muth nennen! Denn bas Wort Reig, welches bie Erregung ber Begierbe, ober fei es auch einer boberen Sehnsucht, bezeichnet, reicht uns bei weitem nicht bin, die heitere, Bera manblung bes Wefens in alle mannichfaltige Wirklichkeit und zeitliche Bewegung auszubruden, wodurch uns erft bas Schone in jebem Augenblicke feines Dafeins recht geniegbar, und uns jum vielfach vertheilten, fast unbewußten Genusse bargeboten mirb. "

S. 239.: "Du siehst auch wohl ein, daß nach unserer jebigen Ansicht sowohl das Gottliche schon, als das Irdissiche auch erhaben sein kann? Denn es ist dieselbe schaffenbe Thatigkeit, die durch beibes hindurch geht, und nur von verschiesbenen Seiten angesehn wird. Rur in dieser Thatigkeit, und

burch beren Richtung find Erhabenheit und Schonheit unterfchieben, nicht aber burch irgend einen Gegenfat ihres Stoffes. Diefes tannft bu auch am beften baran febn, bag in jeber von biefen beiben Seiten ber Welt bes Schonen, beibes, bas allaemeine Gottliche und bas Gingelne, in feinem gangen Umfange wieber vorkommt. In ber Burbe geht bie Erhabenheit bis in bas Außerfte ber wirklichen Erfcheinung über, und verfcmaht teinen in berfelben vorkommenden Stoff, nicht bas Endliche und noch fo eng Begrengte, welches auch nicht fein kann, ba ja bas Sottliche fich felbft vollkommen begrenzen muß, um auch nur als Erhabenes ericheinen gut konnen; die Schonheit aber, die fich nach der einen Richtung als Unmuth bis in die Eleinsten Theilden bes Stoffes verbreitet, erhebt fich nach ber anderen eben fo boch in bas Gottliche, ale nur immer bie Erhabenheit, und nichts an fich Erhabenes ift aber ihr, weil, wenn fie nicht bit Sottheit felbit in ber Geftalt bes Gegenwartigen vollftanbig um: faffen Bonnte, fie gar nicht Schonheit fein murbe."

S. 241.: "Die Burbe, welche bie in bas Begrengte gang abergegangene Richtung ber Erhabenheit ift, wird am meiften als ein Buftand ber Gleichmäßigkeit und Rube mahrge riommen, weil fich barin bie Erhabenheit gleichfam mit ber Wirklichkeit gefattigt hat; bagegen wir mit bem Ethabenen fur fich immer ben Gebanken ber Rraft und Macht, und einer gewiffen Gewaltsamfeit verbinden; und bennoch erscheint die Burbe, wie ich fchon vorher fagte, mehr als erwas Meukeres und Beitliches. In ber Unmuth hingegen ift Bewegung, nichts als bie Meuferung einer gottlichen Rraft, sonbern eine zufällige und endliche, welche aber burch ben allgemeinen Buftand ber Schonbeit beherrscht wirb, innerhalb ber Ginftimmigfeit beffelben bas Gottliche in fich erhalt, und nie aus ben ewigen Schranken bet Schönheit weicht, bie fich alfo hieburch besto vollkommener bewahrt; die Schonheit felbft aber wird mehr richend gebacht, und gur gottlichen Wirkfamfeit nur bann, wenn wir uns mit un: ferer Unifchaunng gang in the Inneres verfenten."

### 3u €. 92. ff.

Ueber ben Rampf gwifden Religion und Schonbeit und bie Berganglichkeit bee Schonen vor ber reinen gottlichen Ibee als Pringip bes Tragifchen vergl. Ermin Ih I. G. 253. ff. Sier heißt es G. 255: "Als wirkliches einzelnes Ding ift bas Schone jenem ewigen Buftanbe, wie es bei Gott ift, enigegengefest, und wenn gleich mit Befen erfullt, ber Beitlichkeit und Berganglichkeit ganglich unterworfen. - -Ruf fich ba nicht bas gottergebne Gemuth von jenem Beitlichen, und fei es auch noch fo fcon, hinweg wenden zu bem, wo es allein bie Soffnung bes unfterblichen und unbeburftigen Lebens ruben laffen fann. Und wenn es bas thut, verfinft ihm bann nicht die Schonheit gang unter bie übrigen mefenlofen Guter ber nichtigen Bett? Benn hingegen bie Seele fich bangt an bie irbifche Geftalt, ift fie nicht in Gefahr, mit ihr unterzugehn in die Berftuckelung bes Beitlichen und bas emige Licht bes Unveranderlichen gang in fich ju perbunkeln? - Dente baran, wie oft bie Religion bie ju große Liebe jum Schonen ausgeftoffen, und als ihrer unwurbig verbammt hat; ja bag felbft große Runftler gulett uber ihr eignes Spiel mit Geftalten nur lachelten und fich jurudfluchteten in bie Wohnung ber unvertorperten reinen Gottheit. Beim Petrarea wirft bu nicht wenige Sonette biefes Inhalts finden, und eins, worin er recht bentlich ausgesprochen marb, ift und auch vom Michel Ungelo aufbehalten." (Bergl. hiermit auch bie ichone Stelle in ben Rachael. Schr. Bb. 11: S. 433.7.

Weiterhin (S. 256. ff.) heißt es: "Indem das Schone mitten in dem Gewühl der anderen, erscheinenden Gegenstände durch die ihm inwohnende Herrlichkeit des gottlichen Wesenst erhöht wird, kann es sich doch nicht aus jener irdischen Berketztung befreien, sondern versinkt vor Gott mit der ganzen übrigen Erscheinung in Nichtigkeit. Dieser herbe Widerspruch beswältigt jeden, auch underwift, mit einem nicht nur innigen, sondern allgewaltigen, nicht durch andere Guter heilbaren, sondern ewigen und unzerstreubaren Schmerze; beim nicht durch den

Untergang bes einzelnen Dinges wird er in uns erregt, ja nicht einmal bloß burch bie Berganglichkeit alles Stbifchen, fonbem burch bie Nichtigkeit ber Sbee felbst, Die, mit ihrer Bertome rung, qualeich bem gemeinsamen Beichick alles Sterblichen um terworfen wurde, mit ber aber jebesmal eine gange gottbeftellt Welt babin flirbt. Dies ift bas mahrhafte Loos bes Chonen auf der Erde! Und bennoch ist in bemfelben, und muß in ihn fein jener vollständige Uebergang bes Gottlichen und Stoifcen in einander, fo bag, indem bas Sterbliche vertilat wirb, nicht bloß an besten Stelle ber bobere Buftanb ber Berewigung trit, fonbern eben burch ben Untergang erft recht einleuchtet, wie bit fes Sterbliche augleich vollkommen Gins mit bem Ewigen ift. Daburch entsteht die überschwengliche Seligfeit, die mit ber Bet muth, und burch fie, bei folchem Unblid, in unfre Seele fromt, und une auf fo munderbare Beise ben gangen Maaffab # wohnlicher' Empfindung entrudt."

### Bu S. 100. ff.

Ueber bie ern sthafte prosaische Betrachtung ber Dingt, ben Begriff bes Saglichen, ber Schaam und ben Utsprung und bie Wirkung bes Komischen vergl. Erwin Ih. I. S. 248. ff. Es mogen aus bieser Darstellung hier folgende Stellen ausgehoben werben.

- S. 248. "Das Verhaltniß bes schönen Dinges als eines wirklichen zu ben ganz gemeinen Erscheinungen ist ein ganz seinelnen Katurlauf allenthalben die Einbeit, die im Schönen ist, zerreißt und verstümmelt, so das bessen heit, dervorbringungen als dasjenige erscheinen, was sich gen alle Schönheit emport; dieses aber nennen wir das haf: liche."
- S. 249. "Giebst bu überhaupt nicht auf ble Schönbeit acht, weil du etwa die Dinge zu einem besonderen Inede, nach ihrem Nugen, oder nach anderen Verhaltnissen betrachtes, welches man die ernsthafte Betrachtung nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche nennen könnte, so werden sie freilich we

ber als schon, noch als häßlich erscheinen; sobald bu aber einmal bas Schone bemerkft, so stellt sich auch gleich bas Häßliche zur Bergleichung baneben; benn keine stufenweise Vermittlung ist ja, wie wir gesehn haben, zwischen bem wesentlichen und bem bloß gemeinen Dasein. — Du wirst auch bemerken, daß bieser Kampf sich sogleich beim Anblick bes Häßlichen burch ein unbewußtes, heftiges Widerstreben des Besseren und Wesenhaften in uns verzäth, weiches die Schaam genannt wird; der Schaamlose das gegen stürzt sich mit Bewußtsein in das bloß gemeine und häsliche Dasein, weshalb wir ihn auch als einen frechen Empörer beurtheiten. Ober kommt nicht Frechheit, Schaamlosszeit, Häßlichkelt, und alles was damit verwandt ist, am Ende darauf hinaus, daß die ganz gemeine Ratur und das bloß Zussälige in den Dingen das Wesentliche verdrängen und sich an bessen Stelle sehen will?"

S. 250. Run bente bei bem allen auch baran, bag bas Schone nicht ohne biefe gemeine Seite ber Erscheinung bestebn kann, ba es ja auch ganz Erschelnung ift. Die Schonheit loft fich alfo, als Ericheinung betrachtet, zugleich gang auf in eben baffelbe, mas wir zwar vorher bas Bafliche nannten, nun aber kaum noch fo nennen burfen. - Dies wunderliche Berbaltniß benn, wo es uns recht beutlich auffallt, muß es nicht ba auch eine hochst wunderliche Wirkung auf unser Gemuth bervorbringen? Sieh nur, welch ein feltsamer Biberspruch barin ift, wenn wir auf ber einen Seite bemerten, bag auch bas Schone. bas verkörperte Wefen felbft, weil es Erscheinung fein muß, nicht unfren elenden Beburftigkeiten und Jammerlichkeiten entgehn fann, welches bem elenbeften Menschen eine faft boshafte Benugthuung giebt, indem er fich felbft bamit vergleicht, und wenn boch zugleich eine eblere Freude in uns barüber erregt wirb, bag auch bas Schlechtefte und bas Gemeinfte von bem Befen und beffen Ausbrud burch bie Schonheit nicht entbiogt ift, follte sich dasselbe auch auf eine etwas verzerrte Weise barin offenbaren. Beibe Richtungen bes Gemuthe fallen aber ba gusammen, wo fich bies Wechselverhaltniß recht vollständig findet, wodurch fich

eine gang behagliche Befriedigung erzeugt, inbem wir une augleich gant gemein und barin gant ichon fublen. Dies giebt eine Luft und Beiterkeit, Die, gang abnlich an fich jener verhullten und verforperten Geligkeit, welche wir bem Schonen auschrieben bennoch burchaus in unfrer einheimischen, zeitlichen Welt uns vertraulich ergogt." - - Rimm ja nicht an, bag bier bie Rebe fein konne von bem boshaften Lachen bes gang Saklichen ber fich nur freut, daß auch ber von Ibeen begeisterte Densch Die Schuld ber Zeitlichkeit in schlechten Reigungen und Erbarm: lichkeiten bezahlen muß; eben so wenig aber auch von ber Kreube bes Guten baruber, bag er etwa im tiefften Glend ber Denichbeit noch ein Kunkchen ber Ibee entbeckt. Etwas gang anderes feiner Art nach ift vielmehr bie Luft, wenn wir auf bie vorber aufgezeigte Weife im einzelnen Lacherlichen über bas gange Beitliche und über uns felbft, weil Nichtiges und Wefentliches für und Gins und baffelbe wird, unerbittert über bas Bemeine, und fehr bemuthig wegen bes Eblen in uns, gemuthlich lachen. Dieles Lachen, o Freund, ift bie zeitliche Gestalt, in welche permanbelt uns ein Theil ber reinften Geligkeit vom himmel, wie ein erfrischender Thau, herabgefandt wird, ber uns zugleich pon bem Elend ber Gemeinheit, und von ber ermubenben Bemuhung um bas Bobere jum gludlichen Gleichgewicht ber Schonheit aufrichtet."

## Bu G. 107.

Ueber die Auflösung bes Schonen burch bie in ihm liegenben Gegensage bei bloß theoretischer Betrachtung besselben vergl. Erwin Th. I. S. 258. ff.

## Bu G. 109.

Erwin Th. II. S. 68. ff. "Die gludliche Rettung bes Schonen wird burch ble gottliche Kraft ber Kunft bewirft, burch welche bas Schone nicht bloß als ein hervorgebrachtes einzelnes Ding, sonbern als ein Weltall seiner eigenen Schopfung jum Dasein gelangt. — Auch bie Gegenfaße bes Schonen und

Erhabenen und bie, welche das Berhaltnis des Tragischen und Komischen mit sich führte, muffen dadurch nicht allein ihrer Gefährlichkeit für das Schöne beraubt, sondern zu verschiedenen Gebieten der Schönheit werden, in welche sie getheilt allein ihr Reich zur vollständigen Entfaltung der Idee zu ordenen vermag. Denn überall verschmelzt die schaffende Thätigkeit der Kunst das Unvollständige und Zufällige mit der vollkommenen Idee, und state dadurch in ihrer Bollkommenheit geschmäslert zu werden, wird diese vielmehr so erst zur Wirklichkeit entssaltet. Was sich unverschnlich gegenüber stand, dindet die Kunst zusammen, und dies ist nur möglich durch ihre schaffende Kraft. Wird außer dieser ein jedes der Entgegengesesten sür sich gedacht, so salten sie wieder unverschnlich außeinander."

### Bu S. 111.

Ueber bas kunftlerische Handeln in seinem Berhaltnisse zu bem rein praktischen Handeln vergl. die oben zu S. 59. angeführte Stelle: Erwin Th. I. S. 177.

## 3u S. 113.

Ueber ben Begriff bes Schaffens überhaupt und bas funstlerische Schaffen insbesondere vergl. Erwin Th. I. S. 245; 247; Th. II, S. 175.

# 3u G. 114.

Das sehlerhafte Streben neuerer, insbesondere dramatischer Dichter, abstracte Begriffe barzustellen, wird in den Phit. Gespr. S. 87 f. mit Laune gerügt. "Die Schauspielbichter," heißt es hier, "streben sehr loblich nach allgemeinen Ibeen, und suchen sie in ihrer ganzen Allgemeinheit durch wirkliche Hand-lung barzustellen. Sie kleben nicht etwa an einer bestimmten, einzelnen Person, die sie in ihrer ganzen Beschränktheit denken und handeln ließen, sondem sie erheben sich zum Liebenden schiechthin, zur Geliebten überhaupt, und vorzüglich zur allges meinen Ibee des jugendlichen Helben, des biedern Ritters, des

weisen, rechtschaffenen Alten. Darum ift fo ein Belb, ber eine aus einem recht fremben, oben und wilben Canbe ober Beitalter berfommt, wo wir nicht viel Befanntschaften baben, und alle nicht fo febr am Einzelnen haften, benn auch ein folder Bim bermann und Zaufenbfunftler, baf man mit feinen Thaten und Rraften wohl ein Dubend gemeiner Belben ausstatten fonnte. Ja in ber bramatischen Banblung geht es noch hoher hinauf. Da wird nicht etwa bie Bermidlung gewiffer bestimmter und einzelner Berbaltniffe ausgeführt, fonbern ber Schwung ethebt fich bis zur Dacht ber Berhaltniffe überhaupt; nicht eine eine gelne Berschuldung wird uns mit ihren Kolgen vorgestellt, welche ia boch immer nur ein gemeines Beispiel fur bie Ibee ab geben tonnte, fonbern bie Schuld ichlechtbim. Es febit mur noch, bas nachstens bie Tragoble felbst und an fich, blof all bie Tragobie aufgeführt merbe."

### Bu S. 115.

Ueber das Verhältnis des Aunst werkes zur künstlerischen Thatigkeit heißt es im Erwin Th. II. S. 21: "Erk in ihren ewigen Geschopsen erkennt die Künstlerseele die eigen Bollkommenheit und Ewigkeit, und indem sie dieselben hervorteibend anschaut, wird sie zugleich in ihnen sich threr selbst bewust. Ihre ganze Phantasie ist also im bestimmt gedildeten Stoffe selbst enthalten, und untrenndar von ihm, so daß sie, aus ihrem eigenen Kern erwachend, auch schon die volle Ausbildung ihre seigenen Kern erwachend, auch schon die volle Ausbildung ihre seigenen Kern erwachend, auch schon die volle Ausbildung ihre seigenen Werte überrascht, und ehe sie ihre Oditigkeit und ihr eigenes Wesen ersassen, schon vollkommen gesesseit in ihrem. Stoff. Die Seele ist nicht ohne ihr Werk, und ihr Werk ist ihr eigenes Dasein."

# Bu S. 121.

"Ein Object, in welchem wir unmittelbar bie Thatigfeit ertennen, ift bas Kunftwere u. f. m." Bergl. Erwin Ih. II. S. 37 f.: "Bei bem mahren Ranfler

burchbrimt bas innere Licht auch bie Singerfpigen , und quillt, wie er es fich beim Dichter in feinem Abenbliebe municht, als eine Bilbung voller Saft baraus hervor, ja als eben bie innere' Schopfungefraft, bie burch feinen Sim erfchallt. Und in ber That einzig und affein auf folde Weife farm ein Mert emifehn, bas gang burchgefogen fet von ber schaffenben Thatigfeit, ja nichts anderes als bas befondere und gegenmartige Dafein berfelben. Diefes eben unterfcheibet bas Runftwert von jebem Berte ber Natur ober ber mechanischen Geschicklichkeit, bag ber Beschanen nicht etwa baran bie Spuren abfichtliches Sanbeins, fonbern barin niches anderes erblickt, als bie gegenwartige Ibee, bas beißt eben eine That ber bochften und volltommenften Erfennts Wenn bu mich der fragft, worin biefe Gigenschaft bes Wertes liege, und die Mertmale verlangft, woran fie fich begeichnen laffe, fo muß ich erwiebern, baf es folcher Rennwichen nicht andere gebe, ale bas Bert felbft, und bag es nur bas einzige und allgemeine Merkmal feiner eigenen unthelibaren Beschaffenheit fei. Ber es also mit ben Augen ber Phantafie beschaut, und anders angesehn wird es nie als Runftwerk erkannt, ber ift auch bamit fcon in bem Bebiete ber lebenbigen Ibeen, und wird fchwerlich barauf fallen, bag Bert felbft mit irgend einem Dufter, bem es etwa nachgebilbet fein tonnte, gu vergleichen, fondern es fft ihm bie Bee felbft, und hat außer fich feine weiteren Begiehungen." u. f. w.

### 3u €. 125.

Die Frage, ob und in welchem Sinne die Kunft erternt werben könne, ober nicht, wird ausführlicher besantworket im Erwin Th. M. S. 31. ff. hier heißt es unter andern: "Die Begeisterung des Kunstlees muß der Menge ersichten als eine Gabe der Gottheit von undekanntem Ursprunge, und doch zugleich als die eigenthämlichste Personkhleit des Kunstlees, bessen Geels keine andere Bedeutung hat als diese. Jak zu svereln mussen und ble eigenthämlichten, weiche darin nur eine vorzägliche Starte der Embildungskraft ober überhaupt

ber fogenannten unteren Seelenfrafte finden, welche genabe bieienigen find, bie fich an bem einzelnen Stoff und ber Erbicholle Richt burch Entwickelung ber Naturkraft fann ber Runftler entstehn; und eben fo wenig kann er burch freie Willfür, bie nur zwifchen bem einzelnen mablt, ben Beift ermerben; nur teinigen fann er fich etwa, wenn er eine Dorgen: rothe bes gottlichen Tages in feiner Seele fpurt, von bem, was beffen Aufgang in Ochatten verbergen konnte. Wer aber beswegen glaubt, bag er bie Runft nicht zu lernen brauche, fonbern bas Bewußtfein ber gottlichen Rraft genuge, um bamit bas beilige Gebiet zu beberrichen, bem traue ich faum zu, bas er nicht in biefem Bewußtsein felbft irre geführt fei. folde fogenannte Rraftgeifter wollen jenes Gebiet nicht gefetmaßig beherrichen, fondern tyrannisch guchtigen, welches ein eben fo untausführbares als gottlofes Beginnen ift. Der mahre Runftlergeift bagegen, für ben ja alles Wirklichkeit und Gegenwar geworben ift, muß alles bas, mas feine Phantafie erzeugt, ben noch zugleich in ber Wirklichkeit selbst erfahren, und also lernen im bochften und vollkommenften Ginne." - -

S. 32. "Was in bem Runftler ichafft, ift bie Ibee, ober bas gottliche Leben felbst, nicht feine Perfonlichkeit, in fo fern fie an bas Einzelne und Besondere geknupft bleibt. Denn nur bas Gottliche tann ichaffen, und nur biefes geht als bas innere Licht in die Besonderheit aus. Dem Runftler aber, inbem es fich in feine Perfonlichkeit verwandelt, kundigt es fich zuerft an als ein übermachtiger, fein ganges Befen bestimmenber und beherrschender Trieb, ber ihm teine Rube lagt bei ben Beschäftigungen und Genuffen bes gemeinen Lebens, sondern wie ein schweres und unausweichliches Geschick von ihm forbert, was er felbst noch nicht weiß. Unrubig und verworren erscheint baber von außen fein erftes Beftreben, und febr unzufrieben ift mit ihm die außere Welt, worin er allenthalben anftofit, und welcher et nichts recht machen kann. Se mehr er aber felbst merkt, woher ber Reis tommt, ber ibn veinigt, und ben Stachel erkennt, womit die Gottheit ihn treibt, besto milliger unterwirft

er fich biefem, und nimmt mit Luft ben fußen Schmetz auf, in welchem er bas Schone gebaren foll. Denn nicht leicht ift jener Drang einer bobern Dacht, ben er in feinem eigenen Inneren fühlt, zu ertragen, fonbern gewaltsam erschuttert berfelbe bie gange Seele, wie bie Unnaherung bes welflagenben Apollon ben Tempel und ben heiligen Palmbaum. Und biefe Unruhe legt fich nicht eber, als bis die gottliche Rraft fich vollkommen in bie Rreise ber mannichfaltigen Dinge verbreitet, und fie angefullt hat. Dann aber geht auch ein feliges und ewiges Gleich= gewicht aus bem Rampf bervor, und burch bie Schonheit, Die ihm nun qualeich erfcheint als fein eigenes Gefcopf, und qu= gleich als die ihn beherrschende Dacht, erfahrt erst ber Runftler, mas er felbft fei, und mas in ihm lebe. Wenn er alfo ber wirklichen Welt fo fehr bebarf, um fein felbft machtig zu werben, muß er fie benn nicht gang in fich aufnehmen und fich in fie vertiefen, und fie, wenn irgend anders jemand, recht tuchtig anslernen ?"

### 3u S. 127. ff.

Ueber ben Begriff bes Symbols und bessen Unterschied vom Bilbe und Zeichen vergl. Erwin Th. I. S. 113.; Th. II. S. 41., wo es heißt: "Das Symbol also ware nach umseret Meinung ein Ding der Phantasie, das eben als solches das Dasein der Ibee selbst ware. — Es ist gewiß, daß in diesem Sinne alle Kunst symbolisch ift, aber auch nur in diesem. Weder ein willkurliches Zeichen ist das Symbol, noch selbst eine Nachahmung eines Borbilbes, wovon es an sich versschieden ware, sondern die mahre Offenbarung der Ibee. Denn das Innerste der Erkenntnis ist darin eben mit dem scheindar Zufälligen der außeren Erscheinung so innig zusammengewachsen, daß eine Tennung beider Seiten schlechthin unmöglich ist."

# 3u S. 129. ff.

Der Begriff ber Allegorie im Gegensat gegen bas Symbol im engeren Sinne wird aussuhrlich entwickelt im

Ermin Mh. H. G. 46. ff. "Das Gumbol," beift es S. 47. "muß nicht bloß als bas vollendete, Werk der Krafte . fonbem auch als bas Leben, und Wirken ber Krafte felbst orscheinen."-Und S. 49: "Die Abatigseit felbft, b. h. bas wirkende Leben ber gangen Phantaffe muß and megleich ibre eigene Offenbarung als Gegenftand fein, mur bef bier bie gange Ehatigfeit von Stoff ober Gegenstand, wie in bem bieberfaen Onmbolider Gegenstand von Thatialeit, angefüllt erfcheint." --- Und weite bin: "Indem wir bas Schone, wie es in ber Runft lebt, vorbig als - Sumbol betrachteten, fanben wie es jemes gange Beltalt ber Phantafie anfüllend von Anfang an, als wollende tes, mit feiner eigenen Rraft und Thatigfeit gefattigtes Defein berfelben. Es war die Aber in ihrer vollen Wirklichkeit, worin fie nicht allein ats wellstandige und überall bestimmte Gegenwart erscheint, fonbern auch in biefer Gegenwart burch ibre eigene Bollendung obne Bedurfnis und Streben befchloffen ift. Darum ift bier bie bochfte Bolltommenbeit bes Dafeins, wie fie in der gemeinen Erscheinungswelt niemals vorkommen fann, vereinigt mit jener verhulten Seligfeit, worin fich bas innere Berbaltnif ber 3ber und ber Erfcheinung nicht entwickelt, fonbern als die vollfte Befriedigung in ber Gegenwart unmittel bar ber ift. Anders muß es fich num offenbar verhalten, wenn wir in biefer gesammten Welt bie Thatigfeit und bas Schoffen felbit betrachten. Much biefes fann in ber Runft nicht ba fein ohne Gegenstand ober wirkliche Gestalt. Wich aber bier nicht in ider Bestalt ein Streben und eine Birtfamteit liegen mieffen, woburch fie bas ihr Entgegengelette mit umfaßt? benn bie Thotigkeit kann boch nur an ihrem Wirken in ihrer Richtung ertannt merben, und biefe bleibt bavin bas Berrichenbe, und Bestimmenbe, wenn fie auch in befonderer Bestalt hervontritt. Wenn alfo des Wefen ber Gottheit fich in Gefialt Bleibet, tann es, fo angefehn, biefes boch nur, inbem es fich hanbelnd in bas Dasein berabsenkt, und die West des Einzelnen und Besonderen burch dies allmachtige und etwige Sandeln mit fich vereinigt; und eben so kann bas Einzelne nur baburch biefes le

bens theithaftig fein, bas es fich mit ftrebenber Sehnfucht gu ber Berrlichkeit bes Gottlichen erhebt. Bas beningch auf folche Weise mur erscheinen mag, bas schlieft in fich bas vollkommene Streben nach einem anderen; welches Streben als ein volltommenes basienige, wohin es genichtet ift, fcheit in fich tragt, und es gufraftig aus fich entwicket. " Willft bu nunt fonen, ein jebes beute fo auf ein anderes, ober es bedeute haffelbe, fo will ich bir biefen Ausbruck gugeben, wenn bu nur eingebent bleibft, bag von einer Bebeutung im gemeinen Ginne, für ben Berfand, bier nicht bie Bede fein tonne. Um aber einen beftimmten Runftausbruck ju mablen, welcher bem bes Sombols entspreche, wollen wir biefe Art ber Erfcheinung bes Schonen in ber Runft, worin es auf die angegebene Beife ftets auf ein anberos beutet. bie Allegorie mennen. - Sienach alfo ware bie Allegorie ein burch bas gange Gebiet ber Runft binburchgreifenbes Berbaltniff, und nicht jene untergegebnete Darftellungeart, bie man gewohnlich barunter gu verftehn pffegt, und die, wenn ich nicht iere, bem blogen Beichen febr nabe kommt. - Go wie bas Symbol gewöhnlich mit bem Abbilbe verwechfelt wieb. fo mit bem Beichen bie Allegorie. Rinbifch und ber Kunft unwurdig ift es, burch eine aufere Mehnlichkeit eine Sbee bezeichnen gu wollen, ober noch bicherlicher, ben allgemeinen Begriff als eine bestimmte Perfinlichkeit zu banbhaben, wie es bie Rranzofen zu halten pflegen. Und bergleichen ift es, mas man gewöhnlich Allegorie neunt. Zwar fagt das wirklich allegorische Werk alles zeit mehr, ale in feiner begrenzten Gegenwart gefunden wich, aber boch wichts anderes, ale was es im fich tragt und aus fich lebenbig entwickelt. Darum geht ihm benur auch ab, mas bem Symbol gegeben ift, jene Bace Berftimblichfeit nach innen, und bie gang begronzte Geftalt nach außen; bofto tiefer bringt fein Sinn bagegen in bas Innerste und Meußerste ber Phantafie, und nicht bas ungetrübte Licht ber Gottheit, noch die vielge ftaltete außere Dberffache ift ihm unzuganahen. Das innere Weben und Wirken ber gottlieben Rrafte, welche bas Symbol mit Maffe umbullt, entfaltet fich burch bie Allegorie bem Tage,

und mit bewuftem Genuffe burchvingt fie jene, wenn gleich immer noch verhülte, Seligfeit bes Schonen."

### 3u S. 131.

Ueber ben melancholischen Unftrich ber ganzen Grieschischen Runft vergl. Rachgel. Schr. Bb. II. S. 499.

### Bu G. 137.

Bu bem, was hier über ben Unterschied ber mahren Mpstik von ber in Bedeutung austösenden Allegorie gesagt wird, vergl. Nachgel. Schr. Bb. I. S. 652. f. und S. 705. f., wo derselbe Unterschied in besonderer Beziehung auf die Gedichte vom heiligen Gral entwickelt wird. Sond as. S. 689. heißt es: "Die Allegorie ist nicht zu verwerfen, so wenig, wie die Symbolik; aber beibes muß von Mystik voll sein. Diese ist bas innere Leben, jene bessen Gestaltungen. Die Mystik ift, wenn sie nach der Wirklichkeit hinschaut, die Mutter der Ironie, — wenn nach der ewigen Welt, das Kind der Begeisterung oder Inspiration."

### Bu S. 139. ff.

Im Erwin Th. II. S. 53. wird bem Hauptinhalte nach folgende Darstellung des Gottlichen in seiner mythisch fymbolischen Gestaltung bei den Griechen gegeben: "Die mit sich selbst ganz harmonisch zusammengesügte Rothwendigkeit bes Weltalls, welche bort das Erste war und keine Mannichsfaltigkeit, keinen Wechsel, keine zufällige Besonderheit in sich schließt, kann für sich auch niemals Gegenstand der Kunst werden, weil sie eben keine bestimmte Gestalt annehmen kann, weshald sie eben keine bestimmte Gestalt annehmen kann, weshald sie duch, sobald von ihrem Dasein in jener reinen Allgemeinheit die Rede ist, nur als Verneinung alles besonderen Daseins, und zuerst der geordneten Welt gegenüber, als Chaos gedacht wird. Nicht eher also tritt sie gestältet in die künstlerische Phantasie, als die sie durch die Besonderheit mannichslicher Richtungen in einzelne Personen verwandelt ist, und

eben biefes, bag fie nur in Besonderheit wirklich werben kann, ift ber Grund ber Bigla otterei. Bas ift aber bas Befen bes Symbols, wenn nicht biefe innige und untrennbare Berschmelzung bes Allgemeinen und Befonderen zu einer und berfelben Wieflichteit? Durch biefe wunderbare Berfchmelgung allein wird es erreicht, daß die allgemeinen Richtungen, in welche bie 3bee gerfallt, nicht bloge Formen ober Begriffe, fonbern lebenbige und von allen Seiten begrengte Personen werben. Die Seligfeit, die in ber Ginheit mit bem Allgemeinen besteht, und Die Thatigkeit, welche nur besonberen, perfonlichen, ftrebenben Wefen gutommt, fallen in ben Griechischen Gottern vollig in Eins zusammen, weshalb auch ihre befonderen Sandlungen, als ftets volltommene Ausbrucke beffelben Befens, nicht ber fittlichen Beurtheilung unterworfen fein konnen. Diefes Befteben fo vieler Welten neben einander in gang einzelnen Befen ift bas mahre Dafein bes Symbols; auch ift baffelbe in ber That nichts anderes als die Nothwendiakeit und bas ewine All felbit in feinem Dafein und feiner Birktichkeit, nach welcher ja eben allezeit bie Runft gerichtet ift. - - Chen biefe Dacht alfo. welche mit gleichmäßiger Schwere bas unenblich mannichfaltige Beitliche nieberbruckt, und felbft ben Gottern als Gingelmefen ein hemmendes Gefes auflegt, erfullt doch zugleich bas Leben biefer Gotter mit jener ungetrubten Beiterkeit, Die fo haufig unsere Bewunderung und unfere Sehnsucht reigt, indem fie all iftr Sanbeln vollkommen und unfehlbar macht; und weil fie. als eben bas, was alles hervorbringt und bestimmt, auch inihrer Erscheinung fein Bufalliges und Mangelhaftes bulben kann. fo giebt fie auch in ihrer Wirklichkeit ben Gottern eine burchaus bestimmte und begrenzte, lebensvolle und vollendete Geffalt. Ber alfo, verleitet burch bie allgemeinen Buge in ben Charafteren biefer Gotter, allgemeine Begriffe barunter fucht, und fo bas anwendet, mas man im gemeinen Sinne Allegorie nennt, ber ift ganglich auf bem unrechten Wege, ba jebe Gottbeit eine ganze Welt von Bedeutungen in fich schließt. Much bemerken wir, bag in ber alten Runft die Gottheiten, ie mehr

fie gang abgesonberte Begriffe zu bebeuten fcheinen, wie Aphro: bite. Ares und andere ber Art, auch befte mehr als handelnb und wirkend in ben Berkebr ber Menschen und in die witliche Belt eingreifen, bamit fie nicht in folde allgemeine Fomen ausarten, fonbern burchaus gerunbete Perfonen bleiben; bemegen bie, welche mehr bie allgemeine Lenkung ber Belt umfoffen, und vor allen Bens, fcon eben baburt als Einzelwefen wie lendet find, und fich einer feligen Rube fast gleichgittig gegen bas Weltgetimmel ergeben tonnen. Dies ift bie formbolifche Welt der alten Kunft, welche in dem Symbol felbft wieder all feitig alle Richtungen umfaßt. Wo aber bie Nothwendigleit allein, außer biefer Berfcmetzung mit ber Balt bes Ginzelnen gebacht wird, ober bie blog wirkliche Zeitlichkeit ofme bie im wohnende Macht bes Gangen erfcheint, ba fonbern fich bie bei ben Meußerften, aus beren Durchbringung bas Sombot befteht, von einander, und bas Reich beffetben hat ein Enbe."

Sinsichtlich bes Doppewerhaltnisses der Nothwendigkeit zur wirklichen Welt, als positiver Urgeund derselben und zu gleich als negatives Schicksal vergl. nach Erwin Ih. k. S. 217: "Die Nothwendigkeit erscheint immer nur als Nothwendigkeit, insofern sie der Wikkur der besonderen Wesen entgegengesett ist, und ist in Beziehung auf diese Willkur immer nur das Verneinende derselben, was sie beständig beschränkt oder ausheit, daher diesenigen, welche sich nur an der Oberstäche der Erscheinung halten, meistens dieses Berweinen und Bernichten als das Wesen dessenigen ansehn, was die Utten in weit höherer Bedeutung das Schicksal nannten; wogegen diese Alten selbst wielwehr die Willkur und das für sich abgesondert wirkende Le den des Einzelnen als eine frevelude Absonderung und Empörung gegen das allgemeine göttliche Wesen der Nothwendigkeit betrachteten,"

Ebenda f. Ah. II. S. 10.: "Die ursprüngliche Nothwendigkeit ist in der Religion der Griechen etwas ganz anderes, als das bloße Gesetz der Nasurentwickelung. Biesmehr gerade das ist sie, was jedes besondere, wirkliche Leben beseit und erhalt, indem sie ihm in seiner Einzelheit Wesen und Wahrsheit einpflanzt, welches du am besten daran sehn kannsk, daß sie zugleich als jenes verneinende Schicksal, das Einzelne und Zufällige an den Dingen als solches vernichtet."

Nach gel. Schr. Bd. II. S. 517; S. 653: "Non ben Göttern unterscheiden sich die einzelnen, endlichen Wesen eben daburch, daß sie als besondere ben allgemeinen Begriff nur unvollkommen enthalten, also in ihrer Persönlichkeit und Willkur mit der allgemeinen Naturnothwendigkeit nicht übereinstimmen, sondern ihr als einer höheren, fremden Macht unterworsen sind. Diese tritt daher im Lause ihres Lebens als Schicksat ein, welches zugleich das Wesen und die Grundlage aller Dinge ist, aber auch jedes Lebendige in seiner Freiheit und Willkur besschränkt und ihm eine ursprüngliche Grenze seht, daher es denn im Leben der einzelnen Menschen meistens seinbselig, hemmend und unterdrückend erscheint, indem es beständig bestrecht ist, die frei hervortretende Eigenthümlichkeit eines jeden wieder unter die allgemeinen Sesehe der Natur zurückzubringen und in dieselben auszulösen." Bergl. auch S. 707. f.

#### 3u S. 142.

Ueber die Wesentlichkeit ber heroenwelt in der Grieschischen Mythologie und beren Bedeutung im Berhältniß zur Götterwelt vergl. die von R. D. Müller zusammengestellten mythologischen Ansichten Solger's in den Nachgel. Schr. Bb. II. S. 709. s. hier heißt es S. 710.: "Bei den Griechen gab es im Charakter des Bolks und ihrer ganzen Weltanschauung noch einen besonderen Grund, warum die mythische Zeit ein durchaus für sich bestehendes Weltalter, eine heroenwelt bildet. Die Götter waren schon durchaus inz dividuell geworden, und verhielten sich schon zur Nothwendigkeit wie das Besondere zum Allgemeinen. Deswegen waren die Wenschen nicht eigentlich aus ihnen entstanden, sondern hatzten selbst einen höheren Ursprung in der allgemeinen Weltzbildung, waren ihnen coordiniet. Es mußten baher auch die

Menfchen eine eigene ideale Welt haben, worin fich ihr Gesichlecht spmbolisch barftellte, und dies war die heroische."

Bur naheren Charatteriftit ber einzelnen Gotter ift berfeibe Auffat zu vergleichen, besonbers von S. 698 an.

### Bu S. 144. ff.

Die allegorische Beltanficht bes Chriftenthums wird im Ermin Ih. II. S. 56. ff. in folgenden Worten bargestellt: "Sieh nur hin auf bas Chriftenthum, burch welches fich bas, mas bie ftrenge Umbullung bes alten Symbols in fich Schließt, mit flegender Macht befreit, fich vor ben Mugen ber Welt leuchtend entwickelt, und die bochften und tiefften Enden mit gleicher Berrlichkeit erfullt hat. Denn mas erblichft bu anbere in bem Mittler und Erlofer, als jene lebenbige Rraft und Thatigfeit Gottes, in wirklicher und fferblicher Geftalt, bie als Gottheit mit unermegticher, gnabenreicher Liebe felbft bas fcon verlorene und abgefallene, zeitliche Wefen umfaßt, um es wieder in feinen Schoof jur Seligfeit jurudjufuhren, als Menfc aber burch ben Glauben, welcher eine fich felbst flare und ihres Biels gewiffe Sehnsucht ift, und burch zeitliche Bernichtung nicht allein fich felbft, fonbern bas ganze Menfchengeschlecht aus ber Macht ber Welt befreit, und zu feiner ewigen Beimath erhebt! Ift hier nicht allegeit bas Gine in bem Unde ren und beutet auf baffelbe bin? Und hat hier nicht die wir fende, gottliche Gnade, und bie menschliche Gehnsucht ein und baffelbe lebendige Dafein angenommen ? Denn biefes ift eben bas Gottliche in biefer ichopferischen Rraft, daß fie nicht in bem Einen allein lebt und von ihm ausgeht, fo bag bas Unbere als bloß Bervorgebrachtes erfcbiene, fondern in beiben gleich lebendig und umfaffend ift, nur in verschiedenen Richtungen. Kulle ber Thatigkeit, die alles burchdringt, und ber nichts ju erhaben oder zu niedrig ift; tann nur im Christenthume burch bie Phantafie erreicht werben. Wenn also gleich ber eigentliche Mittelpunct biefer Urt ber Runft die Person und bas Leben bes Beilands ift, fo bleibt ihr boch auch bie Darftellung Gottes,

bes Baters, Schopfers und Beltrichters nicht unerreichbar, fo viel auch aus beschrankten Unfichten, welche bie fogenannte Bernunftreligion eingeführt hat, bagegen gestritten werben moge. Denn inbem ein folches mattes Bestreben bie Gottheit von aller. Beimischung ber Besonderheit und Personlichkeit zu reinigen ffrebt, fcmacht es bie Borffellung von berfelben gum leeren Begriffe ober jum Gefpenfte ber Ginbilbungefraft ab. Satte man boch nur bas Mogliche gemeffen nach bem Wirklichen, nach bem, mas Michel Ungelo, Ghiberti, Albrecht Durer gethan haben! Aber bas eigentliche Gebiet biefer Runft bleibt immer bie Menschwerdung ber Gottheit, in welcher ja eben auf bas allervollkommenfte bas erreicht ift, was alle Runft als Biel ihres Strebens por fich hat. Darum wirft bu auch bemerken, bag bie eigentliche Gottheit bes Beilandes am allerfriftigften von ben Runftlern bargeftellt wird in feiner Beburt und feiner Rindheit, indem hierin bie gottliche Macht vorwaltet, welche fich in die Wirklichkeit und Beitlichkeit begiebt. Religiofe Unbetung wiberfahrt ihm beshalb ale Rind am meiften, von ben Ronigen und hirten, und von feiner eigenen Mutter; am meis ften ift bas Rind vom himmlischen Lichte umftrahlt, burch beffen Musführung Coreggio eines feiner Werte berühmt gemacht: mas aber reicht an die Gewalt und furchtbare Tiefe und Weisbeit, momit Raphael bas Rind, welches bie Maria bes beis ligen Sixtus tragt, überschwenglich befeelt hat! Dennoch ift biefes Kind zugleich bes Menschen Sohn, und bamit ift bem Runftler ein unendlicher Umfang ber Darftellung gegeben, in welchem er bas Gottliche burch alle Stufen kindlicher Natur hindurchführt, eine Fulle freundlicher und lieblicher Bilber, in welchen uns baffelbe recht vertraulich genahert wirb. in die Menschheit übergegangen erscheint uns ber Erlofer als Lehrer, wenn gleich immer voll von gottlichem Wefen, bas fich aber hier, in der mannigfaltigen Berührung mit ber freundlichen und feindlichen Welt; mehr als Burbe benn als Erha= benheit, burch fein Wirken und Sandeln in besonderen. Berhaltniffen außert, wie in Leonardo's Chriffus unter ben Pharis

fdern und in Digions Chriffus mit ber Dinge. in ihm auch die zweite Richtung alles gottlichen Lebens am voll tommenften gegeben, bie Rudtebr bes Beitlichen burch ben Tob m die ewige Belmath. Und bagu beginnt ichon fein ganges Befen fich zu regen bei allen Gegenftanben und Sandlungen, bie auf biesen Schluß binführen, wie bu, bamit wir nicht Beifplete baufen, vielleicht am herrlichften in bem Abendmable bet Leonarbo ichanen tonnteft. Das volltommene Gegenstud aber zu feiner Geburt und Rindheit ift fein Leiben und fein Tob, worin alle jene gang erschöpfenden Beziehungen Sottes und bes Zeitlichen nur in entgegengesehter Richtung vereinigt find. Die menbliche Liebe zu bem menfchlichen Gefchlecht, mit weldem er bas zeitliche Berberben theilt, und fur welches er fich opfert, um es bem ewigen zu entziehen, und fein Aufschwung burch bas thranenvolle Leiben zum Site bes Baters verschmel: Zwischen biesem Tobe und feiner Geburt liegt zen in Eins. bie gesammte gottliche und irbische Welt; dies find bie beiben Brennpuncte, worin fich alle Beziehungen ber großen Megorie Dennoch ift, fo wenig wie Gott felbit, auch bas vereinigen. rein Zeitliche und Menfchliche von biefer Runft ansgeschloffen, Die fich vielmehr von -ber Mutter bes Beilandes an, burch Beilige und Dartyrer ungeftort fortftroment bis in bas gang Einzelne und Irbische verbreitet. Denn in ber Jung frau warb, als in ihrem reinen und schuldtofen Erftling, bie Belt geheiligt und zur Erlofung angenommen, weshalb fie bie Surbitterin ift fur ihr ganges Befchlecht."

## Bu G. 151. f.

In Beziehung auf die Naturmpftik der chriftlichen Welt und die Gewalt derselben als Prinzip des Bosen heist es im Erwin Th. II. S. 62.: "Wenn du dir den Menschen bloß in seinem weltlichen und irdischen Leben denkst, so wirst du finden, daß er darin noch an eine allgemeine Macht der Natur gedanden ist, die auch keinesweges mit in die große Beziehung der Religion ausgeht. Denn die Natur, welche nach

allgemeinen Gefeben im funlichen und weltlichen Leben ihre Forberungen geltenb macht, und unseren Sinn leitet auf unser eigenes Dafein und unfer weltliches Beftehen, herricht über uns mit einer Nothwendigkeit, welche nicht innerhalb jenes Bufammenhanges ber Gnabe und Liebe gelten kann; vielmehr ift es eben biefe Macht ber Ratur, welche uns von bem hinschauen nach jenem Urquell ber Gnabe abzieht und zu einem Sochmuth verlodet, ber fich in feinem eignen Dafein genugen will, und eben baburch ber Ursprung alles Bofen wirb. Denn an fich zwar ift bie Natur nicht bofe, ba fie auch von Gott geschaffen ift; fie wird es aber burch ben Beift, ber von Gott abfallt, und fich ihrer als eines eigenthumlichen Reiches bemachtigt, um fich barin ein bloß naturliches und unabhangiges Dafein zu bereiten. Diefes Gebiet bes Bofen nun, nebft feinen Anhangern, bie fich ihm ergeben, und burch Gulfe bee Teufele bie irbifche Welt und bie Natur beherrichen wollen, muß diefes nicht einen geraben Gegenfat bilben gegen jene gottliche Welt, und muß nicht burch ihn und feine Beziehung auf biefe ben Umfang ber funftlerischen Phantasie erst seinen vollen Inhalt erlangen?"

### . Bu G. 158. f.

Daß sowohl die beschreibende als die didaktische Poesie dem Wesen der Kunst widerspricht, wird im Erwin. Ih. II. S. 78. f. folgendermaßen gezeigt: "Es ist die eine und selbe Ibee, welche sich in der Phantasie schon von selbst als eine Welt der mannichsattigsten Erscheinungen entwickelt, ohne an sich etwas anderes zu werden; und wiederum jede der besonderen Erscheinungen lebt frei für sich, ohne dem Begriff unterthan zu sein, weil sie nichts anderes als das Dasein der Idee ist. Darum kann die Poesse niemals in der bloßen Aufnahme der äußeren Erscheinung in die Erkenntniß bestehn, welches des schreibende Dichtung sein wurde; die also an sich etwas Widerstinniges ist, weil es in der Kunst gar nichts giebt, was, als bloß äußerer Gegenstand gedacht, der Beschreibung Stoff geben könnte. Richt günstiger ist ihr aber auch der Verkehr

wit Begriffen allein, worin das Erkennen als bloße Korm der Werknüpfung und nicht als Lebenskraft der wirklichen Dinge thatig sein wurde. Wenn aber in der Entwickelung der Begriffe und ihrer Anwendung auf das Befondere das Lehren im gewöhntlichen Sinne besteht, so ergiebt sich hieraus, daß es auch keim lehrende Dichtkunst geben kann. Ja eine jede Absonderung des erkennenden Vermögens, jede Aeußerung eines nur immen Zustandes ohne bestimmte Gestaltung der Idee als Stoff, ift der Poesse zuwider, weshalb auch Pindar von seiner Lehrein Korinna getadelt wurde, daß er nicht Sagen und lebendige Sestalten genug in seine jugendlichen Versuche verwebt hatte. Was würde, sie erst zu den Werken mancher neueren Dichter sogen, worin die Poesse nichts als undestimmte Gefühle ausathum, und der Muste thre Grenzen streitig machen soll!"

. Uebrigens werden die genannten beiben Aftergattungen ber Poesie, so wie hier vom Gesichtspuncte der Kunst überhaupt, so unten (S. 268.) von dem der Poesie als einer besondern Kunst verworfen.

### Bu S. 159. ff.

Ueber die Richtigkeit des Gegensates von Idealität und Charakteristik, sofern berselbe als ein absoluter ge fast wird, vergl. Erwin Th. I. S. 225. f., wo jundost in Beziehung auf das gottliche Schöne Folgendes bemerkt wird: "In unserem Inneren oder vielmehr in der höheren Erkenntis überhaupt, die wir Phantasie nennen, kleidet sich das gottliche Wesen in eine wirkliche, ganz lebendige Gestalt, die uns, wem wir sie mit den Erscheinungen der außeren Welt vergleichen, wie ein Muster derselben vorkommt, und in diesem Sinne von Bielen das Ideal genannt wird. — Aus diesem Wunder des göttlichen Daseins entsteht das Wunderbare und Unbegreisliche, das wir die Gottheit in Gestalten erkennen, welche ganz Erscheinung und doch keinesweges aus der uns schon umgebenden wirklichen Erscheinung hergenommen oder baraus erwachsen sind. Ober wo fändest du wohl eine Gestalt, die Raphael

nachgegbmt, wo auch mehrere, aus welchen et bie vorzüglichften Theile gesammelt baben konnte, um seinen himmelfahrenben Christus ober feine Sixtinifche Maria baraus hervorzubringen ? Lag bir bagegen immer, bag er oft feine Geliebte jum Muftet gebraucht habe, und anderes Mehnliche von anderen Dalern por ergablen; fonnte ibm benn jene burch etwas anberes bagu bienen, als wodurch fle ihn etwa lebendig an bas Bild erinnerte. bas er in feinem Innern gefchaut hatte & Denn bas, mas gottlich an feinen Werten ift, tonnte burchaus nichts Grbifches ihm gewähren. Mus biefem 3wiefpalt eben zwifden bem. mas auch an ber gottlichen Erscheinung nur Erscheinung, und bent, mas an ihr gottlich ift, entftehn bie vielen Zweifel und Streitigleiten, ob es bei ber Runft auf ein fogenanntes Ibeal ankomme ober auf die ftrenge Darftellung bes besonberes Chai rafters ber Dinge, welche Schwierigfeit aber burchaus von ben Aragenden felbit erichaffen ift, und feinesmeges in ber Sache ihren Grund hat. Denn weber auf bem einen, noch auf bem andern Wege fann jemals ber jum erwimschten Biele gelangen, ber nicht burch eine hobere Erfahrung in feinem 3mneren ber gottlichen Erscheinung theilhaftig geworben ift; sobalb er aber biefe befist, wird jener Zwiefpalt gar nicht niehr fur ihn ba fein."

# Bu S. 162. ff.

Arefflich werden die entgegengeseten Prinzwien der alten und neuen Welt und somit auch der beiberseitigen Kunft in dem Auffah über die Wahtverwandtschaften (Rachgel. Schr. Bb. I. S. 176. f.) dargestellt. "Die ganze alte Belt" heißt es hier, "ift die Welt der Sattung als eins und aus einem Stude. Das Sbenbild Gottes in ihr ist als die Idee der gesammten Menscheit erschienen, und es gab nur Menschen innerhald ber Nationen. Es gab also auch nur ein Geschick der Menscheit; benn diese war die erste Erzeugung Gottes, die zweite erst seinzelnen Menschen ab. Diese einzelnen konnten baher nur bestehen, so lange sie das Geschick der Menschen

beit zu bem ihrigen machten; wollten fie ihr eigenes fur fic haben. fo murben fie von jenem allgemeinen ergriffen und zer Dies beweist nicht allein bie Runft, welche es in feinen tiefften Reimen barftellt, fonbern auch bie Befchichte in ben bochften Resultaten mit ihren Berbannungen. Oftraciomen u. f. m. Rein großer Mann Griechenlands, ber es burch feine Individualität mar, ift anders als im Elende gestorben. - -In ber mobernen Welt bingegen ift bas Erstaeborne bas Individuum, welches bas Ebenbild Gottes in fich tragt. Und awar tragt es basselbe in sich nicht als bas Allgemeine ober als ben absoluten Gott, fonbern als bas, welches gerabe biefen bestimmten Punct enblicher Erscheinung (welchen wir eben Inbipibuum nennen) mit feinem eigenen, burchaus nur ihm geboririgen Befen befeelt. Es kann also heut zu Tage jeber seinen Sott nur in fich felbst finden und auch feine Philosophie und feine Kunft, ober wie Ihr es nennen wollt. Das zweite ift bie Sattung, und um furg ju fein, fage ich nur, ber Menich lebt in ber Gattung burch Unschauung aller übrigen Inbivibualitaten, welches bas System ber Ehre und ber zweitmäßigen Staatseinrichtungen bilbet. Sein Geschick aber ift feine Individualität. ober (recht verstanden) sein Charafter, und ber Ausbruck biefes Befdick bie Liebe und Freundschaft."

## Bu S. 166. ff.

Die wesentliche Bebeutung ber Heroenwelt für die Griechische Kunst wird im Erwin Th. II. S. 64. f. so aufgezeigt: "Das Leben der Einzelnen wird bei den Alten daburch in das Gebiet der Kunst ausgenommen, daß es selbst sein eigenes Symbol in sich trägt. Wie in der Gottheit oder Nothwendigkeit nach jener Ansicht eine wirkliche Gegenwart unmittelbar enthalten ist, so, ist in der Wirklichkeit und in der Welt des Einzelnen etwas Göttliches und Nothwendiges, wodurch sich die Idee der Menschheit oder ihrer Schönheit in der Phantasie ausdrückt. Auch hieraus muß also eine Welt des Symbols entstehn, die eine zweite wäre, und dieß ist die Heroenwelt

ber Griechen. In biefer ist die Harmonie des Wesens und des wirklichen Daseins so volksommen, wie in der gottlichen, und auf sie nur past im wahren Sinne Schiller's Wort, das, als die Götter menschilcher noch waren, die Menschen göttlicher gezwesen seien. Weshald auch die Griechischen Kunstler alles, was zur Idee der Menschheit gehort, und wodurch ihre wesentliche Beschaffenheit in ihrer Ganzheit ausgedrückt wird, in diese Welt versehen; den Einzelnen aber in seinem wirklichen Dasein, als solchen', können sie nicht zum Gegenstande der Kunst machen, wenn sie ihn nicht zu jener Welt der Heroen erheben und dahin zurücksühren, welches Du am meisten dei den lyrischen Dichtern, und vorzüglich beim Pindar bemerken wirst."

Bergl. auch Rachgel. Sche. Bb. II. S. 578. . Die, Briechische Runft, welche alle Beziehungen in ben einen Moment, bes gegenwartigen Dafeins und feiner Aufbebung jufgmmen, brangt, fann eben beswegen bie Clemente beffelben nicht in ihrer thatigen Entfaltung verfolgen; bas Schickfal, ober vielmehr bas Wefen alles wirklichen Weltlebens, fteht als bas Ewige, einmal, fo Gegebene im Hintergrunde, und folglich muffen auch bie eine zelnen Sandlungen immer zugleich ben allgemeinen wofentlichen Charafter in fich follegen und gang in fic auspragen ; fie, muffen burch und burch topifch und zugleich menschliches Dafein überhaupt fein. Diefes eff aber gerabe ber Ginn bes gangen, Briechischen Beroenthums. Die Wirklichkeit ift barin jugleich eine feststehende, abaeschloffene Welt, eine gegenwartige Offene barung, und barum mußte felbft in ihren Staaten alles Beilige, auf biefen Grund und Boben jurudgefichet merben. Jeder bis ftorifche Stoff murbe baber ben Charafter ber Bufalligfeit ober blog auferen Zweitmäßigfelt gehabt haben, und es hatten fich baran wohl Betrachtungen über ben Weltlauf anknupfen laffen, biefer murbe fich aber nicht feinem Wefen nach barin erschöpft. haben."

Sinfichtlich bes tragifchen Wiberstreites bes inbie bibuellen Prinzips gegen bie allgemeine Rathwenbigkeig. helft es im Ermin Th. II. S. 65. f. weiter: Das übrige

sterbliche Geschlecht, welches nicht zu jenem vollkommneren be Heroen gehört, bilbet mit ber allgemeinen Rothwendigkeit einen ganz reinen Gegensat. — Dieser reine Gegensat stellt den endlichen Menschen in das Berhältniß zur Nothwendigkeit, wonn dieselbe als jenes surchtbare und vernichtende Schicksal erscheint. Und darum ist er auch recht eigentlich der Stoff derjenigen Kunst, welche das wirkliche Leben vor unsern Augen in Handlung und Gegenwart darstellt, der drametischen."

## Bu G. 169. ff.

Dreffliche Morte über ben Digbranch ber Runft zu frem ben Zweden, namentlich auch in fogenannten vaterlandb fchen Dramen, finden fich Rachgel. Ochr. Bb. II. C. 4 .: Bon Kunft und besonders von Poesie wird mobl noch meht als zuviel gesprochen; und es find noch Wenige fo weit vorge Mritten, das fie ihr als einer von bem wahren Ernst entblis ten Spieleret gerabezu ben Rrieg antunbigen. auch bei benen, welche sich noch auf die Runft etwas zu Sute thun, bamit ftebe; feben wir wohl em beutlichsten baran, baf fle überall fremben Zwecken bienen foll. Wenn die echten Dich ter ber Ration noch geachtet werben, fo geftbiebt es meift auf Gewohnheit und weil ihr Lob bergebracht ift; fich jest einen großen Ramen zu machen, wurde ihnen fcmer werben. Denn balb find fle nicht patriotisch, balb nicht religios, balb nicht moralisch genug; man verlangt, baß sie sich vorfreen, für bie deutlich erkannten Richtungen ber Zeit zu wirken, und man ffeht nicht, baf fie bann menigstens aufhören mußten, Dichter ali fein. Bas bagegen die allgemeine Stimme für fich gewinnt, bas find bie mit großsprecherischer Deutschheit aufgesteile ten vaterlandifchen Dramen, bie zu moralifden Beispielen bru matifirten Geimmalgeschichten, in welchen zwar bas fogenannte Schicksal seine hochtrabende Rolle spielt, die Berbrecher aber boch zur moralischen Beruhigung richtig an bas Sochgericht abgeliefert werben; ferner bie patriotifchen; ein unverftnubenes Ritterthum affectirenben, faatsphilosophichen Parteilieder; fui

Erscheinungen, in' welchen der wahre Freund ber Kunft mit Schreden die Borboten einer schnell herannahenden Barbarel erstennt."

Ueber hiftorische Begebenheiten als Stoff fur die neuere, inebesondere bie bramatische Runft veral. Rachael. Schr. Bb. II. G. 579. f.: "Dem neueren Dichter ift gerabe bas fceinbar Bufallige in ben biftvrifden Begebenheiten gunftig, und er burchbringt um fo vollftanbiger bas gange menfchliche Dafein, inbem et eben biefen gang zeitlichen und gegenwartigen Beftanbtheil ber Runft queignet. Er tann bie wesentliche Ibee bes gangen menfchlichen Geschickes nicht blog als ein jum Grunde llegendes abgeschloffenes Wefen auffaffen, fondern fie auch in ihre Begiehungen auflosen und in bem Gleichgewichte biefer Beziehungen bie harmonie ber Weltorbnung entwickeln. Da obne blefe Betrachtung tein Drama befteben tann, fo entfteht fut bas Briechische baraus ein eigener Bestandtheil, ber Cho'r. Das neuere aber verflicht biefen mit in die Sandlung, und umgiebt ben gang einzelnen Moment mit einer folchen Sarmonie ber Entwickelung und Betrachtung, baf fich baburch in bemfelben gleichsam bas volle innere Wirken ber wesentlichen Rrafte entlabet, und biefer Punct ber Entscheibung feinerfelts wieber in eine Wechfelwirtung biefer Rrafte und ber emlgen augemeinen Beziehungen auftofet. Da biefet allgemeine Ginn auch aberhaupt bas Wefen aller hifterischen Erscheinung ausmacht, fo tann auch ber bramatische Dichter auf biesem Stantpuntte feine Aufgabe burchaus nicht vollkommener lofen, als wenn er fich gang ber wirklichen Geschichte hingiebt, aber nur biefe nicht bloß aus thren nachften Grunden, fonbern in thret altgemeinen Weltbebeutung vollständig verfieht, und ein folches Berhaltnif in ben Sandlungen felbft erschöpfend ausbruckt. Jebe willfurliche Beranberung ber hiftveischen Begebenheiten nach amgeblich Boberen funftierischen Absichten führt nur auf unreife Bervorbringungen, in welchen man bie Ginfeltigkeit bes vorausgefesten Standpunktes und bie leere Ginbilbung, bie, um ihn auszumalen, nothwendig an bie Stelle bes wiellichen Lebens' treten muß, sogleich erkennt. — Shakspeare hat bas wahre historische Drama in der Welt zuerst geschaffen, und ihm allein ist es bis jest vollkommen gelungen." u. s. w.

### 3u S. 171. ff.

Ueber fingirte Dersonen und Begebenbeiten als Stoff fur bie Runft beift es in ben Rachgel. Schr. B. IL. S. 583. f. mit besonderer Beziehung auf Shakspear's hieher gehorige Dramen: "Die andere Art ber Tragobien geht von bem allgemeinen Gebanten bes menfchlichen Loofes aus, bie eigentliche Sandlung bat nur barin ihre Bedeutung, und erscheint beshalb an und fur fich mehr als Privathandlung; babingegen bie bistorische bie ganze Bebeutung an ihrer befonderen Stelle in fich enthalt und als Weltbegebenheit ba-Man tonnte bies auch fo ausbruden: Die Sandlung in biefer zweiten Urt gelte als Beispiel fur bas allgemeine menschliche Geschick, wenn sich hier nicht aus ber Sprache bes gemeinen Lebens leicht ein Digverftanbnig einschliche. Inhalt diefer Tragobien ift immer ein allgemein menfchlicher, bie Begebenheiten tonnen einem jeben begegnen; auch bie Charaftere ftellen folde Mischungen von Eigenschaften bar, wie fie unter Menschen immer vorkommen muffen, nie bas Außerorbentliche im Guten ober im Bofen, in Rraft ober in Schwache. - Daß bie Sandlunden meiftens unter boben Derfonen vorfallen, bas macht fie nicht zu historischen, fonbern geigt und eben nur, wie bie Grundzuge ber menichlichen Natur überall biefelben find, und fich gerabe in folden Lagen, mo fie burd Burde und Umgebung am meiften in Sarmonie erhalten werben follten, am fcbroffesten ju verrathen pflegen." u. f. w.

Die weiterhin folgende genauere Entwickelung bes viel bes sprochenen Charakters des Hamlet wird man gewiß nicht ungern hier lesen. "Was im Hamlet wirkt," heißt es Seite 586, "ist das, was in allen Menschen die menschliche Starke und Schwäche zugleich ausmacht, dem wir uns mit selbstgefälliger Nachsicht ergeben, und woran wir in unserem zeitlichen

Wirken untergeben. Dan konnte fagen, es ift bas Autägliche im Menschen, ja es ift vom Dichter recht in biesem Sinne gefaßt, wenn nur barunter nicht blog bie gang außere, gemeine Erscheinung unserer Sandlungen verstanden wird. Der Werth bes Sanbelns und feine mahre innere Bebeutung, fo fcheint es une, liegt in bem Bewuftfein, mit welchem wir handeln; ber Mensch muß wiffen, mas er thut. wußt bas Rechte trifft ober in Unichuld hoherer Beifung folgt, bem gebort feine That taum jur Salfte an, er ift ein Werts geug frember Dachte; nur wenn wir une unfern Borfat als pflichtmäßig, ale ebel, ale groß porftellen, tonnen wir une fur ihn begeistern und ihn gang ju bem unfrigen machen. Selbst bie bobere Mahnung, wie Samlet fie burch ben Geift erhalt, kann nur ben Werth ber That fur fich und in Beziehung auf unsere Berhaltnisse festitellen; foll ber Mensch sich nicht burch blinden Fanatismus treiben laffen, fo muß er bennoch alles erft bei fich felbst und burch fein eigenes Bewuftsein gur Reife bringen. Go ift auch Samlet gefinnt, und besonbers beshalb erscheint er uns als bochft gebilbet, ebel, mit einem Borte als ein fogenannter vorzüglicher Menfch in bem gang gewöhnlichen Wer nun feinen Borfat fo betrachtet, ber halt nothwendig fich felbst hoch, bag er ihn gefaßt hat ober bazu ertoren fei; er fuhlt fich ebel und vortrefflich, er fangt an mit fich felbst zu liebaugeln. Schon hier liegt in bem Gefühl bes eigenen Werthes, sei es auch noch so wahrhaft, die bavon untrennbare Schwäche. Run aber zeigt bie Betrachtung, zumal wenn ber Augenblick, ber ben Entschluß forbert, heranruckt, eben fo nothwendig auch bie anbere Seite, bie alle menschlichen Dinge haben. Der Zweifel tritt ein, und nicht sowohl Zweifel an bem Werthe ber Sandlung felbft, ale bie geheime gurcht, burch bie vielseitige Bebeutung, welche bie That burch bie Musführung fogleich annimmt, ben fo zu fagen noch jungfrauliden moralischen Werth, ben man fich vorgespiegelt, ju verlieren. Das ift moralische, innere Feigheit, nicht bie außere, gemeine, bie man auch bem Samlet nicht guschreiben barf, wenn

nicht alle bohere Theilnabme an ihm verschwinden foll. Die feine, fittliche Selbstliebe, welche vorber bie Rothwendigkeit und ben Werth ber That ausmalte, muß nun bienen ihre fcbilmmen Geiten ju übertreiben; bie Schwache bagegen muß fich selbst einbilden Weisheit zu fein; und bringt fich bazwischen immer wieder bie Forberung der Ausführung auf, fo muß fie angleich fich felbit als Afterweisheit fcmaben und verspotten. Daber bas Migtrauen gegen und ber beftanbige Spott über fich felbit, die Berachtung, welche ber Mensch auf fich felbit wirft, und bie boch nur baburch moglich und zu ertragen ift, bag er in fich bie menfcbliche Ratur aberhaupt verachtet. Go ift benn bie Berruttung, beren Bebingungen wir alle auf bas beutlichste in uns mahrnehmen konnen, volkkommen. Die That wird gefcheben, weil fie innerlich nothwendig ift, bas bleibt gewiß; aber fie gefchieht nun ohne Berth, gur unvechten Beit, auf umrechte Weise, fie gerftort bie Berbrecher, aber auch ben Thater. ber nun, was er am weninften gebachte, blindes Bertzeug geworben ift, weil fich fein eigenes Leben im Zwiefpalte fcon verzehrt hatte; fie gerfeort endlich alles mit, mas fie erhalten fofite. Deshalb iff ber gangliche Untergang bes Ronigshaufes am Schluffe unvermeiblich, und jebe Aenberung hierin bem Sinne bes Gangen nachtheilig, und Kortinbras muß auftreten, recht um bie obe Stelle zu bezeichnen, wo bas Schickfal ber Menscheit, wie Aescholos faat, Die Schrift menschlicher Thaten wie mit einem Schwamme hinwegaewischt hat, aber uns auch gugleich ben Anblick eines neuen, frifchen, thatkraftigen Lebens ju geben." u. f. w. Richt minber treffliche Bemerkungen ichlie-Ben fich hier an über Lear, Romeo und Julie, Macbeth und andere Chafepear'iche Meisterwerte.

# 3 u S. 173. ff.

Meber bie wefentliche Bebentung bes Charafters und ber Leibenschaft in ber neueren Runft vergt. Erwin Th. II. S. 63.: "Auch in bem Wesen des wirklichen und leben-bigen Menschen ift Einheit und Freihrit, aber nicht bie schaf-

fende und emige, sondern eine, die gebunden ift an die Am falligfeit bes zeitlichen Lebens und an Die allgemeinen Gefete ber Ratur. Go verfchmilgt die Freiheit mit ber gufalligen Birt lichkeit und wird baburch zu jener vollständigen und in fich felbit begrundeten, aber boch nach allen Seiten als begrengt erfceinenden Bestimmtheit bes Gingelwefens, Die wir Charafter nennen. Durch ben Charafter wird bas Endliche felbft vollendet und die Areiheit in bemietben etwas gang wirkliches, woburch es ben Forberungen ber Runft genugt, und eine Welt in fich felbft Darum ift in biefer Welt eines jeden Menfchen Ges. fciel in feinem Charafter begrundet, und die Antführung bes Charafters, nicht bes aufällig ericheinenben, fonbern bes mefenttichen, welcher bas Dafein ber Ibee ift, bleibt in biefer Art pon Runft eine ber wichtigsten Bestrebungen. Die bochfte Dft fenbarung bes Charafters ift aber ble Liebe, burch bie fich bas Innere bes Menschen vollständig nach Einer Richtung, auf Gig nen Begenftand wendet, weshalb eben biefe, bie fo menig in ber Runft ber Alten jum Borfchein tommt, ein gang verzugtichet Gegenstand ber neueren ift."

### Bu G. 174.

Pehr über bas Spanifche Drama, namentlich Calbeton, f. unten gu S. 319.

### 3 m S. 177.

Sinsichtlich ber Raturgegenftanbe nach ihrer Bebeustung für bis Runft vergl. oben S. 157.

## Bu G. 180, ff.

Ueber Erhabenheit und Schonheit vergt. oben S. 84. ff. und bie Ammertung bagu.

## 3u G. 186.

Ueber bas Befen ber Phantafie, namenelich auch ben Unterschieb ber religiofen und funfterifchen vergl. fol-

genbe Stellen im Erwin: Th. II. S. 14. ff.: Die Rraft in uns, welche ber gottlichen Schopfungefraft entspricht, ober in melder vielmehr eben biefe zum wirklichen Dasein in ber et scheinenben Welt gelangt, ift bie Phantafie. - -Schapfungefraft und bie Thatigleit bes Schaffens muß mit mirflich werben, wenn bie volle Ibee ber Schonheit in unfen Welt eintreten foll, und trate fie nicht gang in biefelbe, fo ware fie gar nicht mehr die Ibee, welche ja im Wefen und im Befonberen immer bie Gine und felbe bleiben muß. --- Diefe Schopfungetraft wied jum Bemußtfein einzelner wirklicher Befen, ober jur Phantaffe bes wirklichen, in ber Ericheinungs welt gegebenen Menschen, bie eine Kraft einzelner und besorberer menschlicher Seelen ift. - Donn wenn bie Phantofie nicht ein folches Eigenthum einzelner Wefen murbe, fo konnte He auch nicht in die Wirklichkeit übergegangen, sondern nut wieber bas allgemeine gottliche Wefen fein."

S. 15. "Eine jebe Geele, in welcher bie mabre Phantafie lebenbig ift, bat in fich felbft ein ber Gottheit abgegrenztes und geweihtes Gebiet, und in beffen Mitte einen beiligen Tempel, in welchem nicht bloß ein Abbild ber Gottheit verehrt wird, fonbern fie felbst gegenwartig und schaffenb wohnt. if fie barin recht nach gottlicher Art, fo bag fie zugleich bas innerfte und wefentlichfte Leben biefer befonderen Seele geworben ift, und in berfelben Klamme, welche auf bem Altar ber Gottbeit brennend biefer Seele ganges Innere erhellt, zugleich bie eigene Lebensflamme berfelben fur fich lebendig erhalten wird. Die Gegenwart ber Gottheit aber wirft nicht in allen gang auf bieselbe Weise. Denn welche Seele fich hinwendet zu bem lebenbigen in ber Mitte bes beiligen Gebietes mohnenben Gotte, und fich ber Unbetung berfelben ergiebt, bie wird auch in ben 26grund und gleichsam in ben Lichtstrudel ber Klamme fo binab gezogen, bag fie ihr eigenes wirkliches Dafein nicht allein, fonbern auch die gange übrige Welt der Besonderheit und Wirtlickeit, so weit sie bieselbe nach außen umfaßt, mit nach sich gieht, und fie, theils mit bittrer Reue und Schaam, bag fie

fich überhaupt mit bem Nichtigen und Unwürdigen, in fo fein se ber Gottheit zuwider ift, befagt batte, theile aber auch mit frobem Triumphe als ein aus ber Gottheit felbst bervorgegangenes Leben, ju biefer jurudtragt, und es ihr als ihr Gigenthum jum Opfer barbringt. - - Anbere Seelen bagegen treibt die Schopfungsfraft in die Wirklichkeit hinein, fo bag bie Flamme in ihnen nach allen Seiten ausstrahlt und bas gange geweihte Bebiet berfelben mit lebenbigem, erschaffenen Dafein anfullt. In biefem Gebiet aber wirb, wie einst auf ber bem Apollon heiligen Infel Delos, weber Geburt noch Tob gebulbet, fondern bie Wefen, welche bie ichaffende Phantafie barin hervorbringt, find ohne Werben und Bergeben, zeitlos und ewig. Denn es find ja nicht etwa bloß Bilber jener im Innerften ber Seele wohnenben Gottheit, womit ber heilige Sain- berfelben bevollert mare, vielmehr, wie im Barten ber Doeffe, lebenbige gottliche Dinge."

. S. 21. f. "Die Phantasie ist bie Schönheit selbst, wie bieselbe auch ats Thatigkeit wirklich ift, ober die in die Wirklichkeit und Besonderheit eingetretene Schopfungefraft bes gottlichen Befens, Diefe gottliche Kraft nun ift unverwuftlich und unveranderlich, und fann, wenn gleich in bie zeitliche Belt gebannt, boch niemals ber unenblichen Berfplitterung und ben fich felbst gerftorenden Begiehungen berfelben unterworfen werben. Mag also ber Mensch auch mitten in ber Zeit und mitten in ber unenblichen Berwickelung besonderer Berhaltniffe als ein Einzelwesen geboren werben, fo lebt boch im Innerften feiner Gigenthumlichkeit bas, mas nicht geboren wird, noch ftirbt, bie in ihm sich offenbarende Gottheit, welche bieselbe bleibt in jedem einzelnen Augenblicke feines Lebens, und auf jedem Standpuncte, worauf ihn die Wirklichkeit stellt. Und eben beshalb, weil fie in allem biefelbe bleibt, kann fie auch von keinem Stoffe und von keinem Berhaltniffe feiner Erkenntnig ausgeschloffen Im sinnlichen Triebe, im trennenden und verknupfenben Berftanbe, in ber burch ben Billen folbstichatigen Bermunft bleiht biefe Ginheit bes inneren Wefens nur Gine, und

ift boch gang in biefe ober jene bestimmte Stufe ber Erkennt: nis bermanbelt."

Die von ber Dhantafie wesentlich verschiebene gemeine Einbildungstraft wird in ben Rachgel. Schr. Bb. II. 6. 81. f. fo geschildert: "Die Thatigfeit bes gemeinen Bet-Ranbes wird von einer Rraft begleitet, welche wir die Einbilbungstraft nennen. Diefe bewirtt, bag wir uns ben allgemeis nen abstracten Begriff immer unter einer gemiffen Gestalt als etwas Erifticenbes benten, und bas befondere Ding als erfult und belebt von feinem Begeiffe. Rur burch fie wird es uns möglich, von Begriffen als allgemeinen lebendigen Momenten ber Naturentwickelung, ale Raturfraften und bergl. zu fprechen; nur burch fie, uns in ben besonderen Erfcheinungen bie Birtfamteit von Begriffen, Rraften, Gefeben u. f. w. als lebenbig vorzustellen. Dhne fie murben alle biefe Beziehungen nur burch Formeln bezeichnet werben, welche wir unter einander ftellten, und mit welchen wir rechneten, ohne baran zu glauben, baf fie ein wirkliches Leben bedeuteten. Aber auch Diefes reicht uns noch teineswegs bin gur volligen Aebergengung und inneren Beeubigung. Denn auch bie Einbildungsfraft schwebt immer nur ins Unenbliche zwischen ben Gegenfagen mit ihrem Streben fie burch einander angufullen, und fie tann biefes auch nur; benn tonnte fie jemale ben Begriff in feiner vollen Birklichkeit ober feine einzelnen Meußerungen in ihrer vollen Allgemeinheit anfchauen, fo mare unfere gange Berftanbesthatigteit und bamit unfer wirkliches Dafein aufgehoben.

Bergi. ebenbaf. S. 276; Ermin Ih. I. S. 139; 191.

34 S. 187. ff.

Im Erwin werben bie wirten ben Rrafte ber Phanstafie Th. II. von S. 160 an naber betrachtet.

Bu S. 189. ff.

Ueber bas Bitben und bas Sinnen ber Phantufie als bie beiben wefentlichen Michtungen berfeiben, heißt es im Erwin

- Eb. II. S. 173. ff.: "Las bie Thatiafeit von bem Befen bes Erkennens nach ber erften Richtung ausgebir, fo ift bies Wefen felbft nicht mehr ein leerer Gebante, fondern ein vollftanbig beftimmtes, wefentliches Dafein, bas Dafein ber Gottbeit, welches eines umenblichen Strebens feinesweges bebarf, meil es in sich an allem gemig bat. Die Phantalie aber. welche nun einmal zugleich bas zufällige und erscheinenbe Dafein nicht entbehren tann, ichafft fich biefes burch ihre Thatigkeit aus ienem Gottlichen, fo daß fich eines mit bem anderen vollstandig fattigt, und die mefentliche Gestalt zugleich eine zufällige wird. geht biefe Thatigkeit gan und gar nicht in eine unbestimmte Unenblichkeit, Die fcon bem Begriff Des Schaffens wiberfprache, sombern fle hat eine bestimmte Begrenzung, und zwar eine folche. bie boch nichts anderes barftellt, als was im Unfangspunct ents balten mar, und alfe mit biefem jur vollkommenen Ginigkeit gebracht wird."
- S. 175. "Laß uns nun die andere der beiden Richtungen ansehn. Hier ergreift die Phantasie die besonderen und einzelnen Gestalten der Dinge, doch aber nuch nicht in ihrer bloßen Erscheinung und Richtigkeit, sondern schon als wesentliche, wie ihr Begriff in ihrem Dasein enthalten ift; und so führt sie diesselben in den Abgrund des göttlichen, allumfassenden Wesens, und verknüpft sie in diesem zur vollständigsten Harmonie, so daß auch dier alles geschlossen und vollendet ist."
- S. 176. "Diejenige Richtung, wodurch die besonderen Gestalten aus dem Wesen der gottlichen Idee hervorgehen, iaß und das Bilden der Phantasie nennen. Denn immer derselbe ganz in sich selbst einige und ewige Stoff ist es, der hier auf das mannichsaltigste gestaltet wird, und welche besondere Form er auch annehme, er bleibt der innere Gelst und der Wegriff dieser Form immer der eine und selbe Funde des unausibschdaren göttlichen Lichtes. Wer aber diese Vilben recht begreift, der sieht gewiß am besten ein, wie es nicht ein Nachsachmen eines Worbildes genannt werden darf. Dieser eins fache Stoff des göttlichen Wesens, als solcher für sich betrach-

tet, erscheint uns in unserer Phantasie nur eben beshalb einfach und eigenschaftlos, weil alles Besondere zugleich in seiner ganzen Wirklichkeit in ihm gegenwärtig ist; daher auch die Phantasie, wenn sie ihn nun zum Einzelnen verarbeitet, oder, wie wir es nennen wollten, ausbildet, ihn weder hervordringt, noch etwas an ihm verändert, sondern bloß ihr gegenwärtiges Dassein und Wirken, zwar in der ganzen Fülle dieses Stoffes, aber durch einzelne Handlungen vollkommen offenbart."

- S. 177. "Das zweite ware benn bas andere Bestreben, wodurch die Phantasie die lebendigen besonderen Gestalten nicht sowohl aus der gottlichen Idee hervolhebt, als sie vielmehr in dieselbe zurückenkt. Ueber alle Formen sinnt sie kräftig und wirkend nach, wie sie alle in dem Urwesen enthalten seien, mid sich in ihnen selbst dessen Gegenwart darstelle, so daß sie in dasselbe ausgehn, und gleichsam in seinen Aether schwimmen, ohne deswegen ihre besonderen Gigenthumlichkeiten zu verlieren. Diese Khatigkeit nun werden wir wohl am besten das Sinnen der Phantasie nennen, da sie doch vorzüglich dahin wirkt, alles Wirkliche zum gemeinsamen und gleichartigen Ausbrucke der Gottheit zu verknüpfen, und indem sie es in diesen auflöset, es erst zur wahren und ewigen Wirklichkeit zu erheben, oder auf ewige Weise zu schassen."
- S. 222 wird der Gegensat des Bilbens und Sinnens trefflich in folgende Worte gefaßt: "Im Bilben entfaltet sich der Teieb des Nothwendigen zum reinen und unbedingten Dassein; das Sinnen aber schafft das Zufällige und Wirkliche zu seinem eigenen Wesen um."

### Bu G. 192.

Daß auf bem Standpuncte ber Phantasie im engeren Sinne und insbesondere ber bilbenden, der Begriff überwiegt und die Erscheinung gleichsam unterdrückt, wird im Erwin Th. U. S. 191 so dargestellt: "Jene bilbende und sinnende Phantasie zeigt sich fast nur da wirksam, wo die Kunst eben in ihrer vollkommensten Bluthe aus dem frischen und jugend-

lichen Leben ber Bolfer' bervorgeht. Da bat jebe Gestalt eine tiefe und wefentliche Bedeutung; als überwiegend in bem Kunftmerte wird beim erften. Unblide bas Gottliche und ber Sinn erkannt, die außere Gestaltung aber ift vollig nach biefem inneren Werthe gleichsam umgeprägt. Deshalb muffen barin eine Menge von Bugen ericheinen, welche ben Dingen ber gewöhnliche Lauf. ber Matur und bas Gefes ihrer Gattungen feinesweges geben tonnte, die vielmehr nur ber Ausbruck bes Soberen und Befenttichen find, mas bie Phantafie burch fie offenbaren wollte ober mufte; woburch ber Grundfas ber Nachahmung ber Natur am beften wiberlegt wirb, benn bie Phantafie ichafft fich bier feibit ihre Natur. Diefes fpricht auch Winkelmann fast mit eben biefen Worten aus, und bezeichnet baburch ben ftrengen Stol ber Runft, welcher ber altefte, und vielleicht eben beshalb auch' ber fraftiafte war."

Bie aber auch bie überwiegende Bebeutung ber vollkommenen Ausbildung ber Runft schaben konne, wenn bie Bebeutung ben Boben bes lebenbigen Daseins verläft und fich einseitig in ben Gebanken verfteigt, barüber heißt es ebenbaf: S. 200. "Was im Uebermaaße ftrebt nach ber Feierlichkeit ber gottlichen Gegenwart und ber Miene innerer Tiefe, bas verkehrt die wirkliche Gestalt fo, daß sie unter die gemeine Ratur finft, und feinemege uber fie empor fleigt. bie überwiegenben Eigenschaften ber finnlichen Runft bem mabren Geifte ber Runft fcaben, fo tonnen wir neben biefe auch Die ber phantaftischen feben, als Gewaltsamfeit, Sarte, Startbeit, wodurch die Rraft felbst als ein gewisser Tros erscheinen tann. Saltit bu benn bie angftlich zusammengebruckten, leichens ahnlichen Gestalten ber agpptischen Gotter, mit ben porftebenben Badenknochen und in die Sobe geschlisten Augenliebern und Lippen für schoner als die natürliche meuschliche Bilbung?

Bu S. 195.

Das Schaffen der finnenden Phantafie wird mit be- fonderer Beziehung auf Dante im Erwin Th. II. S. 215. ff.

folgenbermaßen geschilbert: "Durch ihr Rachsinnen selbft bear beitet bie Phantafie ihre Gegenstande nicht allein, fondern bingt Denn fobalb fie icharf ihren Blid heftet auf bie erscheinenben, zeitlichen Dinge, so konnen diese als folde nicht por ihr bestehn, da sie allein als folche nichts Wesentliches, was Gegenstand ber Phantafie mare, in fich enthalten, sonbern fie thmelgen an ihrem Strahle und verfchwimmen zu einer geftalb tofen und bebrutungelofen Daffe. Ueben berfelben fcmeht abn bet gottliche Beift, und nur burch bie Beruhrung mit biefem gestaltet sich varatis eine neugeborene Wett. Denn indem bat Stebische und Beitliche ber Dinge in ienest Teuer aufgeht, batt Die Phantaffe barinnen die Gestalten fift, Die fie fur Die Gate beit haben, und worin fie von biefer gebacht werben. gottlichen Bebanten werben fie alfo hinübergetragen, und mir fo find fie fur biefe Art ber Runft ba, wie fie auf feinem imermefilch tiefen Grunde fith abbilben. Wie fie aber nach und nach burch bas tiefe und innige Ginnen ber Seele bineimette gen werden in diesen Abgrund, so verandern fie auch ungusbor lich ihre Gestalten, wie beweglithe schimmernde Gewoste, bie in ben blauen Aether hinaufgiehn und durch den Strabi ber Sonne in mannichfachem Farbenspiele glanzen, so bag fich mi gablige Gebanten baran fnupfen und in ihnen Bebeutung fuchen. Das Auge nun, bas vom Erbboben aus ben emporsteigenben nachsieht, kann barin nichts anderes erblicken, als Abenteuerlithes und Geltfames, baber viele, bie nur auf bem Boben ju Saufe find, barüber kindisch lachen, andere bagegen meinen, wenn fie nur bas, was fie in folder Sohe gefehn haben, wie burch bas Fenfter nuchzeichnen, ober ihnliche Sonberbarkeiten ausbenten, fo werben fie bes gottlichen Mirfens ber Mantgfie theilhaftig. - Das ganze Weltgebaube biefer Spharen beben freilich nur wenige beutlich ertannt, und nur Giner bat et und vollständig beschrieben, ber sich wirklich burch baffelbe binburch gebacht hatte, ber gottliche Dante."

Ferner S. 217. f. "Indem bie Phantafie bie befonder Welt in ben gattlichen Gebanken hineindenkt, gehn ihr auch

aus ber Tiefe jenes Aethers lebenbige und gegenwartige Gestalten ber Gottheit felbst hervor, um welche sich eben jene aufgelofte Wirklichkeit zu einem neuen Weltall versammelt. beutlichsten kannft bu biefes erkennen am Dante. Denn in ber Solle beschäftigt er fich gang bamit, bas Sagliche von ben Dingen gleichsam abzubrennen und abzuschmelzen, an bem Orte ber Reinigung aber wird ber Stoff nach und nach jum gottlichen Gebanken binaufgelautert; auch febn wir in beiben von Unfang an ben Strahl bes gottlichen Lichtes erft fehr matt. bann aber immer beutlicher von Rreis zu Rreis hindurchwirken. bis uns im Simmel daffelbe wunderbar von felbst entgegen kommt, und endlich alles in bem gottlichen Wefen zur feligften Rube verenunft wirb. Und fo muß überall bei Darftellungen biefer Art nicht bie allgemeine Ibee ber Gottheit, fondern eine bestimmte und besondere Geftaltung berfelben bem Ginnen ents gegen kommen. Bieraus wirft but febn, bag auch biefes Ginnen ber Phantasie niemals ohne ein Bilben berselben, woburch bie Gottheit außerlich geftaltet wird, bestehn fann, und bag abermals die Richtung nach innen mit der nach außen verei= niat wird."

Bu S. 198,

Meber Begeifterung und Ironie vergl. oben S. 124. ff.

### 3u S. 201.

Ueber bas abgesonderte Hervortreten ber Sinnlichkeit und des Berstandes bei überwiegend phantastischen Dichtern, namentlich bei Aeschplus und Dante, vergl. Erwin Th. II. S. 201.

### Bu S. 202. ff.

Die Nothwendigkeit des Standpunctes der Sinnlichkeit für die Kunst wird im Erwin Th. H. S. 179 so aufgezeigt: "Durch die vollkommene und ewige Selbstbegrenzung, wodurch die Phantasie ihr Reich in sich abschließt, muß das innerste

Befen mit ber außersten Erscheinung sich barmonisch entsprechen, und wie bie Belt bes Schonen felbft, fo auch die Seele bet Menichen gur reinften Ginigfeit gebracht fein. Leinesweges, fo lange wir bas gange Dafein nur noch einseitig auf bas allgemeine Befen bes Schonen beziehn; benn alsbann bleibt uns jenes, in so fern es blog Erscheinung ift, immer noch als ein Richtschönes übrig, und bann wurde wohl bas auch mahr fein, bak fich bie Ibee und mas aus ihr bervorgeht, in einem unenblichen Rampfe mit biefem Nichtschönen verwickelt befande. Ueberdies liegt es aber auch in jenem Schaffen felbft, wenn wir es nur scharf benten, bag ein jebes Ding, wenn es auch nur ben eigenen Begriff, wodurch es biefes befonden ift, in fich ausbruckt, auch ben allgemeinen, gottlichen vollfommen in fich barftelle. Darum kann es nicht anders fein, als baf bie Runft auch ben blog besonderen Gegenstand in feiner Eischei nung eben fo jum Sit und Mittelpunct ber Schonheit macht, wie bas allgemeine, gottliche Wefen felbst."

Wie die Richtung des Bilbens ber Phantaste hier ben Standpunct ber finnlichen Ausführung, bie bes Sinnens ben ber Empfindung ober Rubrung bervorbringt, wir ebenbaf. S. 181. f. folgenbermaßen entwickelt: "Bas bier bie Phantafie Schafft, bas treibt fie hervor aus bem vollftanbigen Begriffe ber einzelnen Erscheinung felbit; in biefen verfentt fie fich gang, in feiner Aeußerung schwelgt fie, und strebt barin nur nach Bollenbung bes wirklichen gegenwartigen Dingeb. Auf biese Weise offenbart fie sich selbst als reine finnliche Ge genwart, und nur durch bie vollendete Meußerung feines Dafeins erscheint une ber Begriff als ein gottlicher, und die allgemeint Thee leuchtet in ihm auf, weil ohne fie folche Sarmonie ber Erscheinung mit ihrem Begriffe nicht moalich mare. - Um nicht lange zu fuchen, wollen wir bies bie finnliche Ausführung ber Geffalt nennen, welches Wort in folder Begits hung wohl gebraucht wird, wiewohl mehr um eine Eigenschaft bes ausgearbeiteten Runftwerks, als um bas Wirten ber Phantaffe zu bezeichnen. Aber auch biefer Gebrauch ist nicht ohne Bebeutung, indem die sinnliche Welt hier als vorausgesetzt und wesentlich gedacht, und das Streben der Kunst nur auf die Aussuhrung alles dessen, wozu sie die Keime dei sich führt, gerichtet wird."

Sinfictlich ber zweiten Richtung beißt es G. 182: "Ein Burudtragen ber besonberen Gestalt in ben allgemeinen gottli= chen Gebanten, wie in bem Sinnen ber Phantasie, bemerten wir hier nicht; fonbern bie Phantafie bezieht ben finnlichen Gegenftand bloß auf fich, in fo fern fie ihn als folden auffaßt. Die nennen wir aber biefes Empfangen eines finnlichen Gegenftanbes burch bas Ertennen anbers, als Empfindung? In Empfindung muß alfo bie gange Phantalie übergebn, aber in eine folde, worin sie vollstandig und in allen ihren Tiefen burch ben Gegenstand erregt und erfullt wird, und fur biefe allein wollen wir uns ben fo oft entweihten Namen ber Rub= rung vorbehalten. - Much- biefer wird gewöhnlich nicht von ber beziehenden Thatigkeit ber Phantafie gebraucht; fondern entweber bezeichnen wir durch ihn ben Buftand ber Phantafie, ben wir als eine vollkommene und wesentliche Empfindung benten konnen, ober durch bas Wort bes Ruhrenden bie Eigenschaft ber einwirkenden Erscheinung, und bas aus benfelben Grunben, bie wir eben auch bei ber finnlichen Ausführung bemerkten."

## Bu S. 207. ff.

Bur naheren Charakteristit und richtigen Burbigung ber Werke ber alten Kunft, die bem Standpuncte ber sinnlichen Ansführung angehören, vergl. Erwin Ih. II. S. 195: "Das ist freilich nicht zu leugnen, daß in den Werken, worindie Sinnlichkeit überwiegt, von dem allgemeinen Begriffe weniger zu erkennen ist, und vielmehr die Fülle und Lieblichkeit der Gestalten, die Bequemlichkeit und Anmuth ihrer Verhältnisserzuerst unser Gemuth gefangen nimmt. Daher, ich gesteh' es, trifft über Werke dieser Art am allerhäufigsten das Urtheil des wahren Kenners mit dem des sinnlichen Genusmenschen zusammen, den nur die wollüstige Außenseite oder die Künstlichkeit

ber Arbeit entzücken kann. Wolltest bu aber beshalb wohl ein Werk nur aus dem Grunde tadeln, weil die körperliche Wohlgestalt darin auf das vollkommenste und lieblichste ausgebildet ist, etwa den berühmten Faun in der Dresdner Antikensammalung, oder gar den ganz edlen und anmuthigen Gott, der jest Hermes vom Betvedere genannt wird, und sonst nach einander verschiedene andere Namen trug?"

Kerner vergl. G. 209 ff., wo es von S. 211 an heißt: "Wenn bergleichen Runftwerte bloge Reigmittel ber gemeinen Sinnlichkeit werben, fo ift bies keinesweges eine nothwenbige Wirtung ihres Standpunctes, sondern eines Digbrauchs, indem bie Berhaltniffe bes Ginzelnen nicht aus ber Ibee beffelben ent widelt, fonbern nur fo verfolgt werben, wie fie fur ben gemeinen Trieb bas Angenehme bilben. Die echten Werke biefer finnlichen Runft ber Alten erscheinen eben baburch recht vollkommen und wurdig, bag ihre Berhaltniffe auf nichts andres bezogen werben konnen als auf ben eigenen Begriff bes beson= beren Dinges, nicht allein auf nichts Einzelnes außer ihm ober auf die gemeinen Triebe bes Unschauers, sondern auch nicht einmal auf allgemeine Ibeen. Sieburch wird eben bas Bert, nach Kants Ausbruck, frei von allem Intereffe, allumfaffenb und ein eigenes Weltall fur fich, inbem fein besonderer und von nichts Soberem ober Nieberem abhangiger Begriff feine gange Außenwelt selbst schafft, und barin nur als biefer besondere ge= Darum haben die Alten eine fo unerschöpfliche genwärtig ift. Lust an ber ausführlichen und vollendeten Darstellung sinnlich erscheinenber Dinge und Begebenheiten, daß man ohne biefe richtige Unficht oft versucht wirb, fie einer fast kindischen Rachahmungefucht zu befchulbigen. Wie abgerundet und forperlich ftellt nicht homer alle Begebenheiten bar! Ra er hat eine To lebenbige Unschauung bes menschlichen Korpers, daß er die viel= fach verschiedenen Verwundungen seiner helben vollkommen anatomisch richtig ersonnen und beschrieben hat. griechischen Tragikern zeigt sich überall noch biese Lust an bem Plasischen; die auch wohl der Grund ift, warum sie so vieles

forgfaltig ausbrucken, mas man zugleich auf bem Theater vorgehn fah, und worüber beshalb jeber neuere Dichter ohne Zweis fel ichweigen murbe. In ben Werken ber alten Bilbhauerei aus ben fpateren Beiten ift gewiß viel Ueppiges und Weichliches, aber felbit bieles wird verebelt burch bie reine Befchrantung auf ben Begriff des besonderen Gegenstandes. Die Mäßigung und reine Unparteilichkeit, wie ich es nennen mochte, welche bagu gehort, um alles in einen fo gang befonberen Begriff bes Gingeltwefens zu versammein, hebt jeden Berbacht ber beablichtigten Polluft, und gebort mt ber funftlerischen Reuschheit, welche fethft basjenige, was bem Gemeinen unrein ift, zur Reinheit Bewiß laffen fid bieraus nicht alle Unanftanbigfeiten erbebt. ber fpateren Dichter und bilbenben Runftler bes Alterthums rechtfertigen; aber es läßt fich hienach mohl herausfühlen, welche pon biefen bem ichlechten Triebe folgten, und welche bagegen: fubn bem Begriffe fo viel Rraft zutrauten, biefen schlechten Nur nach unferem Magitabe burfen Trieb zu überwinden. wir fie nicht meffen; benn die Natur unserer Weltansicht, welche beständige Beziehungen nach innen und außen erforbert, macht, bak wir biefer Lodungen uns schwerer bemachtigen, und beshalb in Rucklicht auf bas Unehrbare wohl empfinblicher fein måffen."

## 3u ଔ. 210. ff.

pfindung ober Rubrung im ebleren Sinne, vergl. Erwin Th. II. S. 223: "Daß die Phantasie auch ganz Trieb sein, und das Wesen der Erkenntniß auch darin sich offenbaren muß, das darf keinen Zweisel mehr leiden, wenn es überhaupt eine Kunst geben soll. Auf diesen allumsassenden inneren Trieb nun wirken die erscheinenden Dinge so, wie die Kunst sie auf denzielben zurücksührt. Wenn in der alten Kunst sich der Trieb in die außere Gestalt gleichsam entladet, und darin seine volle Beruhigung sindet, so werden hier die außeren Dinge eigentlich erst geschaffen, indem sie als solche dargestellt werden, welche

ben Trieb erregen und befriedigen; und eben diefen Bustand, worin bas gange Dafein ber Dinge felbst burch ihre Wirtung auf ben Trieb bestimmt wird, nennen wir die Ruhrung. - -Alle gemeine Sinnlichkeit wird vertilgt, sobald ber Trieb jener wefentliche und allgemeine ift, welcher, von Gott felbft ber Phantafie eingepflangt, gur Erfcheinung bes gottlichen Befens in berfelben gebort. Dann ift er nur die in die finnliche Seite ber Seele eintretenbe 3bee, und weit gefehlt, bag bas Rubrenbe bie gemeine Sinnlichkeit erregen follte, verbient es biefen Namen nur, indem es die als Sinnlichkeit erscheinende Ibee Dag biefes geschehe, lagt fich am meiften baran erkennen, wenn die Runft burch eine an fich einseitige Richtung bes Gefühls ober ber Leibenschaft nicht allein bas gange Ge muth, sondern die gange Sinnesart des Menschen bis in feine tiefsten Ueberzeugungen binein ergreift und umwandelt. bie Ibee ift überall gang, und fo wie sie in ber alten Runft immer in Eine Richtung ber Leibenschaft ungetheilt berausftromt, fo muß in ber neueren jede Richtung berfelben und jedes Gefühl allumfaffend werben tonnen. Ift es nicht so in bem trefflichften aller Berte biefer Gattung, in Berthers Leis ben? Liegt ba nicht bie gange Welt und alles Streben und Denten bes gangen Menschen in Ginem Triebe nach Ginem Gegenstande? Aber nicht bloß biese hohere Leidenschaft wird fo jum Lebensgeiste ber Runft, fonbern felbft, was wir gemeinhin finnlichen Genug nennen. Wird in ben Romifden Glegien beffelben Meiftere biefer Genug nicht ein flares und beiteres Element, worin alle Lebensgeister jugleich frei und muthig fpielen, weil fie nicht in ber Anechtschaft ber Sinne find, fonbern im Wefen bes Menfchen felbft mit ben Sinnen im fchonften Bunbe ?"

## Bu S. 215. ff.

Das Wefen bes humors wird im Erwin Th. II. S. 225. ff. entwickelt. Folgende Stellen aus jener Darftellung mogen bier Plat finden:

"Um eigenthumlichsten und vollstanbigsten wird fich biefe Seite ber Runft (namlich bie ber Sinnlichkeit) wohl ba ausbilben, wo die Ibee fich gang in bas wirkliche, gegenwartige Leben bineinbegiebt, und bem Runftler in feiner eigenen Mahrnehmung und ber gang eigenthumlichen Richtung berfelben bas Gottliche felbit erscheint; - - wenn ihm alles, mas gottlich ift, nur in bem Reiche ber Bahrnehmung und Empfindung erscheint, fo bag ihm bas Wefen ber Phantafie beständig gerfluckt wird, und fich in taufenbfaltigen Richtungen in bie finne lichen Triebe und Gefühle zerspaltet, bagegen aber auch alles Mahrgenommene und Empfundene fur ibn nur etwas ift burch feine Bebeutsamkeit auf bas in bemfelben erscheinenbe gottliche Mit biefes nicht bas Meußerfte- in biefer Art, und fann es nicht als das rein Entgegengesette von bem Buftanbe gelten. wo die Phantafie fich felbst und alles aus ber 3bee ber Gotte beit schafft? - Diefes nun ift es, mas wir humor gu nennen pflegen, mit einem Worte aus bem Lanbe, mo bie Sache am meisten verbreitet ift."

Kerner G. 227: "In ber blogen Ginseitigkeit und Beichranttheit kann ber humor keinesweges liegen, mas uns auch Die humoristischen Dichter beweisen, in welchen vielmehr, mas bas Gebiet ber Mahrnehmungen, Leibenschaften, Triebe angebt. eine fo unenbliche Fulle von Mannichfaltigfeit zu finden ift. wie bei feiner anberen Gattung. Etwas gang verschiebenes aber ift es, wenn fich bas Gottliche nur burch eben biese Mannichfaltigeeit offenbart. Und um die Bergleichung mit bem erften Standpuncte ber Phantafie ju Bulfe ju nehmen, eriffnere bich. wie bort bie gottliche Schonheit aus bem innersten Wesen ber porging, und boch immer eine Geftalt ber Besonberheit unb Gegenwart annehmen mußte. Dort ftand bie Gottheit, obwohl etwas Wirkliches, rein über ber zeitfichen Welt und felbft über Im humor aber ift ihre Begenwart ber irbischen Schonbeit. und Besonderheit bie ber wirklichen Welt felbit, fo wie bei ben Alten, in ber sinulichen Ausführung ber Gestalten, bas Gottliche nichts anderes ift, als der Begriff bes einzelnen Dinges.

Die Einheit aber und durchhereschende Beziehung auf ein Gemeinsames in der neueren Kunst macht eben, daß, gerade umgekehrt, alle Wahrnehmung und Empsindung als das mannickfaltige wirkliche Leben desselben göttlichen Geistes erscheint, nur daß dieser Geist sich ganz in sie verloren und ins Unendliche sich darin vereinzelt hat. Er wird also nur erkannt, als das Innere des allgemeinen Triebes, als das Wesen, welches allein den Trieb zum allgemeinen machen kann, und tritt eben deshalb nicht außer diesem hervor, sondern wird von ihm auf das mannichsaltigste in allem Stoffe der Sinnlichkeit wahrgenommen und empfunden."

Die weiteren trefflichen Bemerkungen, vorzüglich über bie unerschöpfliche Bollständigkeit ber finnlichen Darftellung im humor, mit besonderer Beziehung auf Jean Paul, mussen bem Leser zu eigener Bergleichung überlaffen bleiben. Nur ber solgenden Stelle moge die Aufnahme hier noch vergonnt werben.

S. 230. ff. "Gerade biefe Ausführung bes Ginzelnen führt auch die vollige Verflüchtigung und Auflosung beffelben herbei. Denn nichts halt fich barin als Ganges gufammen, obwohl alles nur aus bem Standpuncte ber Ibee gebacht ift. Darin liegt bas, was auch Richter so mahrhaft bemerkt und ausführt, daß im humor die Absicht ber Darstellung nie auf das Einzelne allein gerichtet fein muß, welches fich eben burch seine Ausführung in bas Nichts auflost, sonbern immer auf bas Ganze und Allgemeine. Wenn er aber hinzufugt, nicht ber Einzelne werbe lacherlich gemacht, fonbern bas gefammte Enbliche, fo ift biefer Ausbruck offenbar zu beschränkt. vom Lacherlichen allein kann bier nicht bie Rebe fein, vielmehr von einem Buftanbe, wo Lacherliches und Tragisches noch ungeschieben in einander gewickelt liegen. Das Gottliche, bas fic gang in ben Rreis bes irbischen herabbegeben bat, fann biefem also auch nicht so entgegengesett werden, bag eine rein tragische Mas aber bas Gemeine betrifft, Wirtung baraus bervorginge. welches der Ursprung des Lacherlichen ift, fo besteht eben jene Ausführung bes Einzelnen barin, bag alles, auch bas Sbelfte

und Sochfte fich bamit vermischen, ja in baffelbe verwandeln muß, so bag auch hier ber Gegenfat bes Gemeinen und Schonen nie rein aufzufassen ist. Alles ift also im humor in Einem Fluffe, und überall geht bas Entgegengefette, wie in ber Welt ber gemeinen Erscheinung, in einander über. Dichte ift lacherlich und komisch barin, bas nicht mit einer Mischung von Burbe ober Unregung jur Wehmuth verfest mare; nichts erhaben und tragisch, bas nicht durch feine zeitliche und felbst gemeine Gestaltung in bas Bedeutungelofe ober Lacherliche fiele. So wird alles gleich an Werth und Unwerth, und es ift feinesweges blog bas Endliche, wie Richter meint, fonbern gugleich Die Idee felbst. was so bargestellt wird. - - Darum außert ber humor fich oft auf eine franthafte Urt; und boch ift er auch wieder bas, mas in ber neueren Welt bie finntiche Runft am meisten, ja fast allein bavor schutt, in bloge gemeine Schmeichelei fur bie Ginne auszuarten. Was aber jene allgemeine Bernichtung betrifft, fo wird biefer Unftog erftlich icon baburch gehoben, daß die wirkliche Welt doch in allen ihren Eingelheiten mit Luft und Liebe bargeftellt werben und alfo in einem gemiffen Sinn auch wieber beftehn muß; noch mehr aber schutt uns die Idee, welche unverganglich und ungerftorbar ift, und aus biefem Berfinken in bas Zeitliche wie ein Phonix fich wieber emporhebt als eine geläuterte und reine Sehnsucht. — — Wenn alfo auch nach jenem allgemeinen Untergange eine Leere ubrig bleibt, fo ift es boch bie Leere bes reinen blauen Simmels, burch welche fich ber Trieb jum Gottlichen aufschwingt, fich wohl bewußt, als ein Gottlicher fein Gelingen ichon felbst in fich zu tragen."

## 3u S. 220. ff.

Ueber ben Standpunct des kunstlerischen Verstandes vergl. Erwin Th. II. S. 239. f., wo es dem wesentlichen Inhalte nach so heißt: "Die Kraft der Seele, die das Wirkliche durch Beziehungen in sich selbst verknupft, und, indem sie dasselbe dadurch zum Allgemeinen erhebt, einen beständigen Ver-

Behr und Uebergang amischen beiben Seiten hervorbringt, ift ber Berftand. — Dag wir mit ber Unschauung allein nicht austommen, haft bu wohl beutlich genug bemerkt. Denn in biefer mar mit Ginem Schlage Wefen und Erscheinung, Begriff und einzelne Babrnehmung Eins und baffelbe, und bennoch mußte fie fich in zwei gang verschiebenen Geftalten, als Phantafie ber Phantafie und als Sinnlichkeit berfelben barftellen. Beibe aber schienen einander zu bekampfen, und mußten es auch, wenn irgend wirkliches Leben und Thatigfeit fein follte, wie es bas Dafein ber Runft erforbert; benn mofern nicht beibe, wechselseitig über einanber überwiegenb, unenblich viele Stufen und verschiedene Mischungen zeigten, so wurden fie immer nur in bas ununterscheibbare Ginerlei gufammenfallen. War aber biefer beständige Wechfel, fo fehlte uns wieder bas Eine, bas bie Runft macht, bie volltommene Durchbringung, hier bes Wefens mit ber Erscheinung, bort ber Erscheis nung mit bem Befen. Wie kann also biefer Zwiefpalt gehoben merben, wenn es nicht eine Rraft giebt, welche thatig wirkend überall bas Wefen mit ber Erscheinung, und bie Erscheinung mit bem Wefen gufammenknupft, ihre Ginheit im Laufe bes Gegenfages schwebend, und so ben Mittelpunct ber Kunft überall gegenwartig erhalt! Eine folche Rraft aber ift nur ber Ber ftanb. Gin folcher Berftand aber muß gang anberer Art fein, als ber gewöhnlich fo genannte. — Es ift ber funftlerische Berftanb, ein Abkommling bes gottlichen, burch welchen Gottliches und Srbifches, baffelbe Beltall bilbent, in gleichschwebenber Ginftimmigfeit gufammengehalten wirb. Durch biefen gottlichen allein finb bie allgemeinen Begriffe in ben einzelnen Dingen, beren Unvolltommenheit ungeachtet, wirklich gegenwartig, und biefe Dinge nicht blog Schein und Gefvenft bes Dafeins, fonbern bas Dafein ber Begriffe felbst. Und ba wir burch unsere gemeinen Ertennt= niffrafte niemals babin gelangen, bie mahrhafte Uebereinstimmung und Ginheit bes Allgemeinen und Gingelnen ju begreifen, fo ift uns eben burch bie gottliche Offenbarung, welche wir bie Runft nennen, ber Blid in bas Wefen ber uns umgebenben Dinge fo eröffnet, bag wir barin unferer eigenen gottlichen Ratur uns bewußt werben, indem wir die streitenden Elemente unseres Daseins burch Werstand und Einsicht auf das vollkommenste verschnen."

#### Bu S. 225. ff.

Die contemplative Richtung bes funftlerifchen Berftanbes, ober bie Betrachtung wird im Erwin Ib. II. S. 243. ff. mit folgenden Worten gezeichnet: "In biefer erften Richtung bes Berftanbes ift ber Stoff, von welchem die Beziehung ausgeht, fein anderer, als bie allgemeine . Ibee, aus welcher ber Berftanb bas Besonbere und Wirkliche, bas fcon barin geges ben war, entwickelt. - Denn auch bie Ibee ift in ber Phantafie vom Anfang an etwas Gegenwartiges und Wirkliches, und ber bentenbe Berftant ichwebt über ihr und bentt fie gleich. fam aus in einzelne Geftalten ber Ericheinung. So entfaltet er bie Anschauung jum wirklichen Dasein, und wird fich ihrer als feines gegenwartigen Lebens und Webens burch ihre inneren und außeren Beziehungen beutlich bewußt. Wenn aber bas geschieht, fo fehn wir nicht mehr bloß, woher bie Runft tommt und wohin fie geht, fondern wir ertappen fie in ihrem ewigen Schweben zwischen ihren eigenen Elementen, welche fich mischend und verbindend bas unbegrenzte und nur von fich felbst um-Schlossene Weltall ber Schonheit bilben. Diefer Standpunct ift ohne Zweifel die eigentliche Reife ber Runft; benn alles Bervortreiben und Drangen bes funftlerischen Geiftes ift barin vollendet und beruhigt; und wie in einem flaren Arpftall bas innere Gewebe ber Theile, welches bas Entstehen bezeichnen wurde, nicht zu erkennen, sondern überall auf gleiche Beife Dafein und Bollenbung ift, fo find auch in die Geftalt eines folchen Runftwerkes alle innere Unstalten und Organe zur vollen Durchfichtigkeit aufgegangen. Wenn wir nun bem gemeinen Berftanbe folgten, fo follten wir meinen, es falle fo alles in eine ununterscheibbare Maffe zusammen; bagegen besteht aber eben bas Bunber bes funftlerischen Berftanbes barin, bag er bies Gine jugleich in das mannichfaltigste Dasein zerlegt, und in jenem

reinen Mether ungehindert feine Beziehungen und Bertnupfungen auf bas mannichfaltigfte vollenbet. Das beutlichfte Beispiel bavon lagt fich an ber Poefie geben, obwohl auch in ben wollendeten Werken ber alten Bilbnerei und ber neuen Malerei vom geubten und mahrhaft verftandigen Blide baffelbe gefunden wird. Aus jener Runft aber nenne ich bir, um recht beutlich ju fein, nur Sopholles, bem ich, wenn es mir auch eima um biftorifche Bollftanbigfeit ju thun mare, nur febr wenige beigefellen tonnte. Bei biefem entbedft bu, wenn bu feinen Sinn genau verftehft, tein Bor und tein Rach, weil bie gottliche . Ibee fo in Gegenwart und Leben ausgefloffen ift, bag fie von allem Lebenbigen nicht mehr getrennt werben kann. Ueber all ift Gegenwart und Bollenbung, überall fich felbft burchbringende Schonheit, bas Erhabene anmuthig und bie Anmuth ethaben; und bas Sochste und Kernste wird mit bem Gewohnlidiften burch leichtes und naturliches Nachbenken auf bas flatte und innigfte verbunden."

S. 246. "Es ift, als wenn das Auge des Verstandes hier eine ganze Welt in den Glanz der Idee eingehüllt erdlickt, und nur durch scharfes und ruhig fortgesetzes Hindlicken darauf das Mannichsaltige und Lebendige als zugleich seiend und darin spielend auseinander legte; und das könnten wir wohl am besten durch den Namen der Vetrachtung ausdrücken. — Die Betrachtung sindet überall die Idee, und entwickelt daraus jedes Leben und jede Gegenwart. Iwischen der Idee und der Welt der besonderen Dinge ist also hier nur der Unterschied, den die Beziehung selbst macht, nicht aber ein ursprünglicher, als wären es verschiedene Stoffe; und so gelangt denn die Kunst dahin, wo wir sie sehn wollten, wo sie sich ganz in sich selbst schaffet und auslöset."

Ueber die bloß formale Scheinbetrachtung vergl. ebenbaf. 5. 152.

3u S. 230. ff.

Ueber ben Big vergl. besonders folgende Stellen im

Erwin Th. II. S. 249. ff.: "Das Besonbere bleibt immer ba und es muß eine Beziehung geben, die baffelbe in ben meraftigen Brunnen ber Unschauung verfenet, es baburch ber Unvollkommenheit ber gemeinen Berftanbesverbinbung ente giebt, und 'es fo erft jum Befentlichen umichafft, Der Berftand knupft sich also nun an das Wirkliche und Besondere, und bas kann er boch wohl nur burch Gegenfibe; benn in biefem Gebiete ift Bergleichen und Unterfcheiben So lange dies aber ftufenweise ober theilfein Geschaft. meife in einer Rette von Tremmungen und Berbinbungen por fich gehr, bleibt bab' Wirkliche noch gemeine Erscheimung kunftlerische Berftand hebt biefe auf, indem er in ben Berhaltniffen und Gegenfaben unmittelbar als gegenwartig bie mit fich felbst zusammenfchlagende Unschaening enthüllt, woraus sie berporspringen ober wo sie in einander fallen. Mit biefer mirb bann auch bie Beziehung bes Berftunbes Gins, und ihr Stoff; ber querft nur ale Besonberes erichien, wirb auf überraschenbe Weise als die Anschauung erfüllend, und als wesentlich aufgezeidt. Die Rabigfeit bes Berftanbes nun zu biefer Sanblung M es, bie wir gewohnlich mit bem Namen bes Wites bezeichnen."

S. 251. "Das Geset, baf man die Prüsung wisiger Bergleichungen nicht zu weit treiden musse, kann nur etwas bedeuten, wenn es eine Warnung sein soll, den Wis für ein Bersahren des gemeinen Berstandes zu halten. Denn wer sich auf die endlose gemeine Beziehung zwischen einzelnen Vorstellungen und Begriffen einläßt, der wird freilich vom Verständnis des Wises nur immer weiter abkömmen. Dhne die Gegenwart der Anschauung, welche nur durch Begeisterung verliehen wird, ohne ein so von der Anschauung und dem wesentlichen Stoff derselben erfülltes Gemuth giebt es keinen Wis, sondern nur einen Scheinwis, wie es denn auch eine Scheinbetrachtung giedt. — Scheinwis nenne ich den, welcher überhaupt ohne Anschauung ist, die bei dem Zusammenschlagen der Gegensäse des Verstandes, wie ein verborgen gewesener Funke aus der

Riefe bes Semuths von selbst hervorspringen sollte. Das 3usammenschlagen findet sich wohl, bei einem geübten und einmal
einseitig darauf gestellten Verstande; aber es schlägt nicht die Flamme heraus, welche alles zugleich verzehren und verklären muß; sondern die Gegensähe liegen platt und leblos neben eine andet, so daß es mehr ein Zusammenklappen zu nennen ist, und eine unkräftige Kälte ist die Empsindung woran wir als an dem eigentlichen inneren Nerkmale diesen Scheinwiß ers kennen."

Ueber ben Unterschied bes niedrigen ober sinnlichen und bes hoheren Wiges f. ebendas. S. 253i ff. In Bezies hung auf ben ersteren heißt es hier: "Daß oft zufällige Eigenschaften ber Dinge verglichen werben, das ist nur wahr, wenn wir die Dinge nach den Gesehen des Verstandes betrachten. Bur die Phantasie muß es immer die Idee sein, die sich in den Gegensähen verzehrt und erneut, welches, wenn es eben durch die gemeine sinnliche Anschauung in zusälligen Erscheinungen geschieht, nothwendig eine komische Wiekung thut. Es ist also das heitere Bewußtsein, wie in dem Widersprechendsten und in der außersten Oberstäche der Dinge, so schreiend ost ihre Farben contrastiren, üderall die Anschauung mit sich selbst zussammenstimmt, was diesen sinnlichen Wiß so erfreulich macht."

Daß der Wis nicht gleichbebentend mit dem Komischen sei und es auch einen ernsteren, idealen Witz geben musse, wird S. 254. so entwickelt. "Das Komische entstand uns, als wir das Schöne betrachteten, wie es schon wirklich da war, und es so in seine Bestandtheile, die Idee und die Erscheinung zerlegten. Der Witz aber ist und eine Wirkungsart des thätisgen kunstlerischen Verstandes, welche durch das ganze Reich der Kunst, aber nach einer bestimmten Richtung hindurchgeht. Er kann also keinesweges an dasjenige Gebiet gebunden sein, worin das Komische allein gefunden wird, sondern kann eben sowohl eine tragische oder erhabene Wirkung haben, wenn er die ganze Welt der Erscheinung mit ihren allgemeinen Segensähen und Widersprüchen in die Auschauung der Idee hinabstürzt. Dieses

Beftreben auf das Allgemeine und Ganze, welches bem sinnlischen Wige nicht beiwohnen kann, weil das Ganze bort in jedem Einzelnen zum Vorschein kommt, unterscheidet ben allgemeinen ober ibealen Wig." Bergl. ferner über komischen und tragischen Wig S. 266. f.

S. 255 heißt es weiter: "Dag wir gewohnlich ben Dis nur als einen einzelnen, ploglich überfpringenden Funken mahrnehmen, bas icheint zwar ihm eigenthumlich zu fein, kommt aber boch nur aus ber Ratur bes Schonen überhaupt her. burch welches ja die Ibee ohne Mittelglieder und stufenweise Berknupfungen in ber außersten Dberflache ber Dinge mahrges nommen wird. Ueberraschend ift uns bieses beim Wise, weil er pon bem Meußeren und Manniafaltigen aus nach innen geht. welches bem gemeinen Verstande sonst nicht anders als burch Auffteigen von Stufe ju Stufe moglich ift. Darum wird auch ber Wis, wenn ihm teine lebendige Unschauung zum Grunde liegt, ober vielmehr ein folder Scheinwig, entweber ju einem bloff gierlichen aber leeren Spiel, oder zut mahren Albernheit. Rene Gigenschaft ichließt aber teinesweges aus, bag, wenn einmat bie Runft im Elemente bes Biges lebt, barin ber Berftanb bie reichsten Retten von Berknupfungen in einander arbeiten tonne, an welchen ber Schlag bes Biges wie ein eleftrifcher burch eine gange Welt geleitet werben fann, indem fich qualeich in jebem Gliebe bie unvermittelte Beziehung auf die innere Arfchauung erneut. Und biefes ift es, was bu bei ben gebfien Meiftern in biefer Art, wie Chaffpeare ober Cervantes. am beften lernen wirft."

Enblich S. 262: "Das bloße Bergleichen ber einzelnen Dinge in ihren Beziehungen, wodunch mande den Wie erklart haben, ist in der That gerade das Gegentheil davon; denn darin bleibt eben das Endliche endlich, die Berknupfung deffetben ins Unendliche unvollständig, und die Anschauung des Wesens unendlich fern. Alles dieses aber vernichtet der wahre Wis mit Einem Schlage, indem er in jeder Verknupfung die wessentliche Anschauung entdeckt, worin die Dinge zusammenfallen."

ţ

#### 3u S. 237. ff.

tieber ben Gegensat ber Thatigkeit bes alten und bes neueren Kunftlers, welcher burch die Ausbrucke Darstellung und Schilberung bezeichnet wird, vergl. Erwin Th. II. S. 261. ff. "Wenn wir" heißt es S. 264, "bas Entfalten bes Wefens burch Bilben und Ausführen mit hulfe ber Betrachtung bas Darstellen nannten, so mussen wir biesem bas Umbilben und Beziehen bes Besonderen burch sinnende Phantasie und Rührung bes Triebes, welches nur vermittelst bes Wiges möglich ist, entgegensehen; und bieses wollen wir, der Unterscheibung wegen, die Schilberung nennen."

### 3u S. 241. ff.

Die wichtigften Stellen über bas Wefen ber Gronie finb: Ermin Ib. II. S. 276. f.: "Berfente bich gang in ben Gebanten, bag ein Befonberes, welches nichts anberes als ber Ausbruck ber Ibee mare, ein undenkhares Unbing fein murbe; benn fo mußte es aufhoren, bas Besondere ober Wirkliche ju Beht alfo bie Ibee burch ben funftlerifchen Berftand in Die Besonderheit über, so brudt sie sich nicht allein barin ab, erscheint auch nicht bloß als zeitlich und verganglich, sondern sie wird bas gegenwartige Wirkliche, und, ba außer ihr nichts ift, Die Nichtigkeit und bas Bergeben felbit, und unermenliche Traner muß uns ergreifen, wenn wir bas Berrlichfte, burch fein nothwendiges irbisches Dasein in bas Richts gerftieben fehn. Und boch konnen wir die Schuld bavon auf nichts anderes malgen, als auf bas Bolltommene felbst in feiner Offenbarung für bas zeitliche Erkennen; benn bas bloß Irbifche, wenn wir es allein mahrnehmen, halt fich zusammen burch Eingreifen in einander, und burch nie abreißendes Entstehen und Bergeben. Diefer Angenblick bes Ueberganges nun, in welchem bie Ibee felbst nothwendig junichte wird, muß ber mabre Sig ber Runft, und barin Big und Betrachtung, movon jebes zugleich mit entgegengefestem Beftreben fchafft und vernichte. Eins und

baffelbe fein. hier also muß ber Geift bes Kunftiers alle Richtungen in Einen alles überschauenden Blid zusammenfassen, und diesen über allem schwebenden, alles vernichtenden Btid nennen wir die Fronie."

Chendas. S. 278: "Es giebt freilich auch eine Scheinironie, wie Scheinwis und Scheinbetrachtung, und bag man mir nicht biefe beilege, bavor muß ich mich wohl vermahren. Diefe besteht aber barin, bag man bem Richtigen ein icheinbares Dafein leiht, um es befto leichter wieber ju vernichten. entweder wiffentlich, und bann ift es ein gewohnlither Scherz. ober unbewufit, indem man bas Wahre anzugreifen glaubt, und bann kann fie allerdings jum Ruchlofen fuhren. Diefes ift bie fogenannte freundliche Lebensphilosophie, Die wir beim alten Lucian und bei manchen feiner neueren Nachahmer finben, bei benen ich fie nicht munichte, ber es wohl gelingt, burch ben gemeinen Lauf ber Welt zu beweifen, baß es teine Tugenb, teine Bahrhelt, nichts Ebles und Reines gebe, ja bag ber Menich, je hoffnungsvoller et nach biefem Soheren ftrebt, nur befto tie= fer in ben Schmut ber Sinnlichkeit und Gemeinheit hinabstutze. Wie aber konnte fie bas wohl fo gludlich beweisen, wenn fie mit biesem Beginnen nicht auch bie andere Rtankheit, bie wir langft anfeinden, vereinigte, daß fie namlich jene leeren Sbeale ben mahren Ideen unterschiebt! Denn biefe Scheinbilber einer traumerischen Einbildungstraft laffen fich freilich gar leicht als nichtig aufbeden. Und fo ift biese Fronie zwiefaltig in fich felbft, ohne es ju miffen, indem fie nur vernichtet, mas fie felbst nur jum Schein belebte."

Außerbem vergl. über die tragische Fronie im Drama insbesondere Nachgel. Schr. Bb. II. S. 514. f. hier heißt es S. 515: "Auch das höchste ist für unser Handeln nur in begrenzter endlicher Gestaltung da. Und eben beswegen ist es an une so nichtig wie das Geringste, und geht nothwendig mit une und unserem nichtigen Sein unter, denn in Wahrheit ist es nur da in Gott, und in diesem Untergange verklart es sich als ein Gottliches, an welchem wir weder als

enbliche Wesen, noch als solche, die mit ihrem Sebanken über bas Endliche scheinbar hinausschweisen können. Theil haben würden, wenn es nicht eine unmittelbare Gegenwart dieses Göttlichen gabe, die sich eben in dem Verschwinden unsern Wirklichkeit offenbart; die Stimmung aber, welcher dieses unmittelbar in den menschlichen Begebenheiten selbst einleuchtet, ist die tragische Ironie. Das Drama soll die Wirklichkeit und Gegenwart darstellen, aber in ihrem Wesen; nicht aber soll es diese Gegenwart auf irgend etwas außer ihr beziehen, denn alsdann ware es nicht Kunst um der Kunst willen, sondern um eines Andern willen, und das ware offenbar gar nicht Kunst, sondern bloß ein Mittel für jenes Andere."

### Bu S. 247. ff.

Die verschiebene Meußerung ber Fronie in ber alten und in ber neuen Runft wird im Erwin Ib. H. G. 281. ff. folgenbermaßen, bargeftellt: "Sie ift in ber alten Runft mehr unbewußt, und, wie ber Bit, in ben Dingen felbft; in ber neuen bagegen hegt fie bas Bewußtfein in fich, und eben baber tommt es vielleicht, bag fie in ben Gegenftanben, welche fie barftellt; leicht nicht fo gegenwärtig und naturlich erscheint, und nicht immer ben falfchen Ibealen wehren fann. ben jur Reife gebiebenen Werten ber alten Runft geht fie auch in bas Bemuftefein über, wie beim Cophofles im Dedipus in Rolonos, welcher gang aus biefem Bewuftfein bervorges gangen ift; in ber neueren, bagegen vertorpert fie fich bei ber bochften Bollenbung auch in bie Gegenstande und in ben Welt lauf felbst; und bas wird bir wohl am Shafspeare am beutlichsten werben. Go gedeiht es in ben vollkommenen Ber ten jeder Art babin, bag jener Mittelpunct in feinem gang eb genthumlichen Wesen hervorleuchtet, wenn gleich jede in ihrem Werben und Streben von einer anbern Seite babin gelangen mußte. Denn in jenem Berte bes Sophofles erfcheint ber na turliche Stoff ber Ueberlieferung, bloß als folcher aus mahrhaft tiefer Betrachtung bargestellt, gang als ob die Berflechtung und

lette Wirkung beffelben burch eine freie überbachte Bermandluna in die Ibee bewirkt mare. Die Unfchuld bes Debipus gilt fur nichts vor ben Naturgefegen, die ihn vernichten, und wiederum führt ibn die Uebertretung biefer Gefete gur wunderbaren Berflarung. Eben fo leitet bie tieffte Unlage verwickelter Berhaltniffe, bie gang aus Chafspeare's innerftem Gemuth und eigenthumlicher Weltanficht hervorgeht, auf nichts, als mas an und fur fich ber Lauf ber Welt ift, und biefes Busammentreffen in einer unbekannten Borausbestimmung bes Bewußtseins fur bas Bewußtlofe thut eben bei ihm biefe gewaltig erschutternde Birtung. Ihre größte Rraft zeigt fie baber auch in ben hiftorischen Stoffen, wenn er biefe gang als Begebenes auffaßt. Sipfel ber Runft muß fich alfo bas Entgegengefette fo mit einander verfohnen, daß uns nicht mehr ber Bebante ber Ginfeitigfeit beifommen wirb." (Bergl. Dachgel. Schr. Bb. IL **©**. 563.)

S. 283. "Beibe Richtungen find in ber That immer gugleich, wo bie mabre Runft gegenwartig ift, und inbem ber Berftand bie eine vollenbet, umfaßt er allezeit auch bie anbere, Denn' ohne bas tonnt' er niemals jur Fronie, und fo auch nicht in ben wefentlichen Mittelpunkt ber Runft gelangen. Diefer ift allerbings nur ba, wo beibe Richtungen fich gegenseitig burch= bringen, und fcwebt in beiber Mitte. Db nun ber Berftant nicht von biefer Mitte aus nach beiben Richtungen gleichmäßig ichwingen, und fo eine bisher unerhorte Runft hervorbringen fonnte, welche mit Bewußtfein bas Unbewußte, und zugleich aus biefem jenes ichufe, bas lagt fich fragen. Und an der Moalichkeit ber Sache felbft burfen wir nun wohl nicht mehr zweifeln, nachbem wir uns überzeugt haben, bag jenes unveranderliche Wefen ber Runft eben nur ba fei, wo zugleich bie Richtigkeit bes wirklichen Daseins ift. Denn nun kann bie Runft, schon inbem fie bas Dasein bilbet, es mit begleitender Fronie beständig auflosen, und zugleich in bas Wesen ber Ibee zurudführen. Wenn fie alfo gewöhnlich bas gegenwartige Einzelne als Stoff behandelt, fo mußte fie nun ben Standpunct der Ironie felbst als das unmittelbare Dasein ausbilden, welches, weil sich dieser zu beiden Richtungen ganz gleich verbalt und zugleich überall gegenwärtig und wirklich ist, nach bei den Seiten mit gleicher Wahrheit geschehen könnte. Diese Runst würde dann erst auf das vollkommenste die Freiheit mit der Nothwendigkeit, und mit dem Wise die Betrachtung venisnen, und so ihr ganzes Gebiet von seinem reinsten Begriffe aus vollenden."

Daß Solger mit biesen Worten auf Michael Angelo hindeutete, bemerkt er selbst in einem Briese Nachgel. Schr. Bb. I. S. 517: "Als ich am Schlusse bes Erwin sagt, es sei möglich, daß es eine Kunst gebe, die zwischen ber alten und neuen Welt in der Mitte stehend, von dem reinsten Begriffe ausgehe, dachte ich an ihn, ohne ihn nennen zu dursen, weil mir die Anschauung seiner Originalwerke abgeht." Und in einem früheren Briese (ebendas. S. 494) heißt es von Michael Angelo: "Das ist auch ein Gegenstand, den ich mir eingentlich nur construire, und den ich boch gar zu gern aus eigener Anschauung kennen möchte."

### Bu S. 257.

"Nicht ber außere Stoff," heißt es im Erwin H. I.
S. 108, kann ber Grund zur Eintheilung der Arten der Kunft sein, sondern das Geset, wonach dieser Stoff das Wesen der Phantasie ins Leben übersührt und selbst in derselben besteht."— Ferner ebendas. S. 123: "Jede Kunst bildet von ihrem eigentlichen Wesen aus betrachtet, ein ganzes Weltall, und wird nicht ihrer Art nach durch den außeren Stoff bestimmt."— Und S. 124: "Durch das Wesen und die Jee sind alle Künste zugleich und Eins, und nur in einander und durch einarder; in ihrem Dasein dagegen sind sie neben einander und berstimmen sich gegenseitig; aber beides fallt in jenem Reiche, wo sie allein Künste sind, vollkommen in Eins zusammen."

## , Bu S. 259. ff.

Ueber die Poefie als besondere Runft hinsichtlich ihres Erfcheinens in ber Sprache und ihres Berhaltniffes ju ber Phantafie überhaupt auf ber einen und zu den übrigen Runften auch ber andern Seite, vergl. Ermin Ih. II. G. 73. ff. Sier heißt es: "Die Poefie gebraucht als Mittel ihrer Darftellung bie Sprache, und ift beshalb bie rebenbe Runft. - -Ift benn nun bie Sprache ein folder besonderer Stoff in ber Natur, welcher ber bloge Spiegel ber Erkenntnig mare, ober ift fie nicht vielmehr die Erkenntnig felbst, insofern dieselbe auch außerlich gur Erscheinung gelangt? - - Die Sprache ift nichts anders, als bas außerliche Dafein bes in die wirkliche Welt eintretenden Erkennens." (Bergl. ebenbaf. G. 12) "Unbers, bacht' ich, konnte man bas Sprechen nicht erklaren, als daß es ein ben Sinnen mahrnehmbares Denten ober Erkennen fei, und eben fo bas Denken nur ein innerliches Sprechen, wie es auch Platon genannt hat. Und baburch unter= scheibet fich eben unfer thatiges Denken von bem gottlichen, baß Diefes fich burch bie Dinge felbst als feine Sprache auffert, bas unfrige aber nur in bem, was wir gewohnlich Sprache nennen."

Ferner S. 76: "Die Sprache als salche, kann nichts weiter in sich barstellen, als bas Erkennen, und nicht etwa noch ein Dasein für sich haben, welches dieser Offenbarung bes Erkennens widerstrebte. — Wenn also dieses Erkennen die vollkommene, sich burch die Kunst in ihrer ganzen Einheit und Sanzheit selbst schaffende Ive ift, so kann auch diese kein Hinderniß in der Sprache sinden, baburch zum vollen Dasein zu gelangen, so daß sie sich also nicht theilweise, sondern vollsständig in ihrem ganzen Schaffen darin selbst gleichsam gebiert. Ist demnach die Poesse eine besondere Kunst, so ist es doch nur eine, die zugleich die ganze Kunst selber ist, und darum dürsen wir sie keinesweges betrachten, wie irgend ein anderes einzelnes Ding, oder einen besonderen Begriff, sondern nur als die Ivee des Schönen selbst, die sich selbst offenbart, oder als die Kunst,

bie nun in ihrem ganzen Umfange Poesse geworden ift. — Micht als Mittel der Darstellung oder Mittheilung allein begründet die Sprache die Aunst der Poesse, sondern als die Selbstossendet die Sprache die Aunst der Poesse, sondern als die Selbstossendet umfaßt sie das ganze Dasein dieser Kunst. Ihrem Wesen nach ist aber dieselbe dieses vollkommene Schaffen der Phantasie selbst, das von dem göttlichen Mittelpuncte ausgehende, sich selbst gestaltende Licht, welches zu seiner Sestaltung des Ueberganges in die hervorgebrachten wirklichen Dinge nicht bedarf. Bielmehr sind diese schon in ihrer ganzen Bestimmtheit in der Phantasie gegenwärtig; denn sonst könnten sie sich nicht in der Sprache allein entwickeln, sondern müßten sich in dem äußeren Stoff als Gegenstände verkörpern."

Ferner S. 81: "Die Phantaffe, bie auf folche Beife ihr eigenes Bebiet mit einer Belt von einzelnen und mannigfaltigen Wefen bevolkert, ift also nothwendig auch in sich unabhangig, vollståndig und fich felbst genugend, so dag bu gang und gat nicht Unrecht haft anzunehmen, die Poefie muffe allumfaffend und die Runft überhaupt fein. Aber eben beshalb, um in fich felbft unumschranet zu bleiben, schließt fie auch ganglich bie Au-Benwelt als Gegenftand ber Wahrnehmung von fich aus, woburch fie eben eine befondere Runft fur fich wird. Diefes Ausschließen nun fann nicht von ber Art fein, bag fie fich etma gang in ben blogen Gebanten, ohne alles Erscheinen nach am Ben zuruckjoge; bann wurde fie eben nicht allumfaffend, noch vollständiges Dasein ber Ibee werben; fonbern ganglich entfaltet fie fich zwar nach außen, boch fo, bag es nur ein Erfcheinen ber Phantasie als Thatigkeit, nicht als Gegenstand, fei, und hieburch wirb fie felbst jur Oprache."

## Bu **S.** 260. ff.

In Beziehung auf die einzelnen körperlichen Runfte heißt es im Erwin Th. U. S. 107: "Auch in jeder von diesen körperlichen Kunsten ist nicht bloß ein Ubbild der Ibee auf einem besonderen Stoffe, sondern die ganze allumfassende Idee selbst gegenwartig."

Ueber Plaftit und Malerei und bas mesentliche Berhaltniß biefer beiben Runfte zu einander und zur Ibee ber Runft überhaupt heißt es ebendas. S. 99. ff.: "In ber Runft ift ber Rorper burch nichts begrengt, fonbern felbst auch zugleich bie Seele; benn wie ware es fonft moglich, basjenige Wefen, beffen Rorper von feiner eigenen Seele gang erfüllt, und nicht bloß von bem allgemeinen Geifte ber Natur abhangig ift, burch ben blogen Korper abzubilben, ohne ein Mittel, woburch auch noch bie Seele besonders baran bargeftellt murbe! Diefes also gerabe. bag bie Runft ben Korper allein barftellt, beweiset uns nicht, er fei ihr ein bloges Mittel, fanbern er fei ihr alles, und muffe von einem Standpuncte aus erkannt werben, wo in bem befonberen Rorper bie 3bee bes Rorpers geschaut wirb, bie jugleich feine Seele ift. Eben biefes ift ja auch ber Grund, marum bie Runft, welche bie außere Geftalt ber Dinge bilbet, fich wieber in fich fpalten muß in Malerei und Bilbnerei. Denn bie Malerei ftellt boch wohl nicht ben Korper bin, fonbern bloß ben Schein bes Rorpers, ber vermittelft ber Berbaltniffe beffelben ju Licht, Schatten, Entfernung vom Auge, und bergleichen bervorgebracht wird, und beshalb macht fie ihn boch wohl zur Klache, weil fie fich bewußt ift, nicht ben Rorper felbft, fonbern nur feinen Schein zu wollen? - Die Malerei stellt also ben Rorper bar, wie er burch ein gewisses Mittel erfannt wird, und blog im Berhalnig zu biefer Ertenntnigart, alfo nicht als einen Gegenstand fur fich, fondern als die Erkenntnig eines Gegenftandes. Das aber die Erkenntnig ber Gegenftande. als einzelner und korperlicher, vermittelt, ift bas Licht. gar ben Korper muß also bie Runft, weil er boch zugleich im Ertennen und Bahrnehmen etwas geiftiges ift und burch bas Licht in einen ganz geiftigen Zusammenbang gerückt wirb. von zwei gang verschiedenen Seiten in fich felbit gesondert ansehn. um ihn nur in jeber vom bochften und allgemeinsten Standpunct auffaffen zu tonnen; woraus zwei gang fur fich bestehenbe

Künste hervorgehen. In ber Bilbhauerei nämlich ist ber Leib als Masse bas ganze für sich bestehende Wesen, und die gesammte Seele hat sich zu Stoff verdichtet, wogegen in der Malerei der ganze Stoff sich aufgelost hat in einen Schein für die Wahrnehmung, und nur da ist, in sofern sein Uebergang in Erkenntnis durch das Licht vermittelt wird."

### Bu S. 263. ff.

Der Urfprung ber Architectur wird im Erwin Ih. II. S. 110. ff. ba gefunden, "wo ber torperliche Stoff und bas Erkennen rein von einander geschieben find, jener als bloger Gegenstand, biefes allein als bas, was ben Gegenstand aufnimmt. - "Der Rorper," heißt es weiter, "ift barin bloß Stoff und Gegenstand und Maffe, gilt also nicht fur belebt und befeelt, wie vorher, fondern einzig und allein fur bas, mas bas ertennenbe Bermogen begrenzt und ausfüllt; er foll aber bennoch, in biefem bloß außeren Berhaltniß zugleich bas Dafein bes Befens und ber Ibee fein. Und ift er biefes nicht, wenn er nach einem allgemeinen Gefet erkannt wird, welches in ihm felbst vollständig zur Wirklichkeit gelangt? Denn indem er gang bem Gefete angemeffen mare, welches im Ertennen als allgemeine Regel enthalten ift, murbe er jugleich ein vollstandiger Ausbrud biefes Ertennens, und fiele gang mit bemfelben in Gins gufam-Bwifchen bem Rorper und bem allgemeinen Gefebe muß alfo etwas fein, was zugleich in beiben und von beiben angefüllt ift, nur in bem einen als Erscheinung, in-bem anberen als Erfenntnig. Und ift etwas bergleichen nicht ber Raum? - In ben Raum also ist bie ganze Materie, in fofern fie mahrgenommen wird, und auch bas Ertennen, in fofern es fie mahrnimmt, jugleich gegenwartig; benn außer bem Raume fann es feine Materie mahrnehmen. Derfelbe traat aber als Erkennen gewiffe allgemeine Gefete in fich, welche in Beziehung auf bas Besondere im Raume bas Maag genannt werben, und die Deffunft begrunden. - Nach biefen Gefeben also muß die Materie erkannt werben, wenn barin, wie bie Runft es verlangt, die Erscheinung mit der Idee Eins werden soll. — So wie nun der Raum zwischen dem Erkennen und dem Stoff, so ist im Raume zwischen dem allgemeinen Gesetze und der besonderen Gestaltung ein beide vollkommen vereinendes Band, welches wir das Verhältniß nennen, und in dessen Mitte hat die Runft, die auf diesem Wege sich entwicklt, die Baukunst, ihren Sig."

Ueber ben Ursprung ber Dufit heift es ebenbaf. S. 118. f.: "Die Beit ift, wie ber Raum, auch etwas ber Urt, worin bas Allgemeine im Erkennen mit bem Ginzelnen und Befonderen verschmilgt, ober eben eine folche Form, woburch bas Einzelne in die Erkenntnig aufgenommen wird. 3ft nun bas, mas bier aufgenommen wirb, eben berfelbe außere Stoff, wie ber im Raume? Reinesweges. - Denn ber Stoff ift in ber Beit immer nur, in fo fern fich burch bie Reibe ber Borffellungen von bemfetben unfer einfaches Bewußtfein fortfett und gleichfam wieberholt. - Bas fam es benn aber fonft fur ein Stoff, ober mas fur Meugeres und Besonderes fein ? Dug es nicht ein Erkennen felbst fein, bas fich als blog Befonberes und Beitliches ohne allen allgemeinen Begriff außerlich und auf mahrnehmbare Weise offenbart? - Unbere fann es nicht fein. Much ift es klar, daß fich bie Seele auf biefe Art als felbftthas tig und boch mahrnehmbar burch ben Laut außert. - -Der Stoff ber Baukunst ist, in fo fern er blog außerlich erscheint, gang ohne Seele; bie Seele aber ift auch in ber mannichfaltigen außeren Erscheinung überall gegenwartig; folglich wird fie, von bem Stoff entblogt, auch ihrerfeits als blog au-Beres Dafein fur fich leben muffen. Im Laute lebt bie Geele felbft in zerftreuter, mahrnehmbarer Mannichfaltigfeit, und barum ift er eben ber Urftoff ber Sprache, burch welche fich auch bas Allgemeine ber Seele auf bestimmte und organische Weise in benfetben geftaltet. In ber Aunft bewirkt fie bas, wie wir gefebn haben, burch bie Poeffe. Bird fich nun bie Dufit gu biefer nicht verhalten muffen, wie die Bautunft zur Bilbhauerei und Malerei? - Doch liegt bie Musit auch mit ber Bau-

dunft, ber fie entgegengefest ift, in bemfelben Gebiete. -Denn in beiben ift ein mannichfaltiges, von aller Einzelheit und organischen Bollenbung entblogtes Dasein ber Stoff ber außeren Erscheinung, ber gleichwohl eben baburch, bag er bem allgemeinen Gefete bes Ertennens volltommen angemeffen wich, und in baffelbe aufgeht, bie Ginheit bes Allgemeinen und Be fonberen, ober bie Ibee, jum wirklichen gegenwartigen leben bringt. Die eine von' beiben fchließt fich aber an bie torperuden Runfte an, weil bas Besondere fur fie ber korperliche Stoff ift, welcher fich ber Mahrnehmung zur Aufnahme barbietet; bie ans bere an bie geiftige, weil ihr' Befonberes, ber Laut, aus bem Inneren kommt, und die Gelbstoffenbarung dieses Inneren ift, wodurch es erst mahrnehmbar wird. Denn nicht als Mittel ber Mittheilung an andere barfft bu ben Laut betrachten, wie et in Aus biefer fchiefen Anficht entfteht fo ber Runft erfcheint. baufig bas Difverftanbnig ber Dufit, und vieles, mas als Meußerung und Erfcheinung bes Gemuthes fur fich bie bert lichfte Wirtung thut, wird vertehrt und unverftanblich, wenn man es von biefem Standpuncte ber Zweckmagigfeit aus begrije fen will."

Mehr über bas Wesen und die eigenthumliche Birtung bieser beiden Kunfte auf bas Gemuth s. unten S. 334, 341, und in den Anmertungen ju jenen Stellen.

## Bu S. 267.

Ueber ben wesentlichen Zusammenhang sammtlicher Runfte und ihre Einsteit in ber Ibee wird im Erwin Ih. II. S. 125 folgendes bemerkt: "Die Runfte sind zwar der Tempel und die Wohnung der Gottheit, aber auch zugleich ihr vollkommener Leib, und also die unmittelbare und eigentham iche Selbstoffenbarung ihres Wesens. Der Leib ist für die Poeste ganz in der Seele selbst enthalten, und alles was kör perliche Runft genannt wird, ist in zener gegenwartig als in seinem eigenen innersten Leben. Darum ist es nicht ein and beres, sondern baffelbe was in dieser Kunst das geistige Licht

bes Lebens, und in den körperlichen eben desselben Leib ist; ein Leib namlich, der ganz Seele, und als solche körperlich da ist in der Bildhauerei, und der ganz als Seele sich seihst benkt und erkennt in der Malerei. Damit endlich solche Arennung, worin Seele und Leib einander nur gegenseitig enthatten, nicht dennoch beide von einander scheide, offenbart sich auch in der Baukunst der Leib für sich als vollkommener und gesetzenäsiger Gedanke, und in der Musik die reine, und in keinen Leib gesesseltete Seele als ein außeres wahrnehmbares Dasein. Waren also nicht alle zugleich, so wurde die Poesie bloßer Gedanke sein, die Baukunst und Musik teere Verhältnisse ohne Inhalt." u. s. w.

## Bu S. 268.

Ueber beschreibende und bibaktische Poesie verglieben S. 158 und die Anmerkung bazu.

Ueber die Einftlerische Beschaffenheit der Sprache in der Poesie heißt es im Erwin Th. II. S. 77: "Richt bloß theilweise wird die Sprache durch die Poesie verandert, sondern sie bekommt durchaus eine andere Bedeutung, als im gemeinen Gebrauche. In den poetischen Ausbrucksarten, welsche mit den Kunstnamen Metapher, Gleichnis, und anderen benannt werden, zeigen sich Symbol und Allegorie nur im Einzelnen."

# 3u G. 271.

Bu ber Eintheisung ber Poefie in bie brei Sampte gattungen vergt. Erwin Th. H. G. 83. ff., auch Nachgel. Schr. Bb. U. S. 453. ff.

## Bu S. 275. ff.

In Beziehung auf die epische Poesie heißt es im Erwin Th. U. S. 83.: "Die Gottheit felbst geht burch biese Seite ber Kunft in ein ganz wirkliches Leben über, und in Personlichkeit, handlung und alle Berhattniffe ber mannichfal-

tigen Welt. Auf gleiche Beife fann aber auch bas zeitliche Dafein ber Ginzelwefen bier nichts anderes fein. als bie lebens bige Thee, und wird alfo ein zwar gang weltliches, aber boch ibeales Leben. Beibes ift vom Anfang an, in bem erften Auf: leuchten, und in aller ferneren Entfaltung ber Doefie aang Eins und baffelbe. - - In ber epischen Doefie ericheint erff: lich alles in wirklicher Thatigkeit und zeitlicher Handlung, und felbit bie Gottheit nie als ein außerweltliches Befen, fonbern gang perfonlich in bie Berenupfungen bes zeitlichen Sanbeins eingreifend; und zweitens, mas eben fo wichtig ift, erscheint biefes Sanbeln einzelner Versonen bennoch als ein ibealisches, als ein wefentliches, ober als die Handlung, die an fich und vorzugeweise Sandlung genannt werden muß. Darum ift die Menschenwelt, die bas epifche Gebicht barftellt, fcon an fich und nothwendig eine beroifche; benn fie ift zugleich bie Ibn bes gangen menschlichen Gefchlechts und feines Sanbelns überhaupt, weshalb auch Somer nich nur oft bes gewaltigen Ab ftandes feiner Belden von ben Menfchen feiner Beit gebentt, fonbern auch jeben, er thue, wie er wolle, als vollkommen, gottlich und untabelig zu preifen pflegt."

### Bu S. 276.

Ueber ben fehlerhaften lyrischen Charakter bes Epos überhaupt und Ossian insbesondere heißt es im Erwin Ah. II. S. 149: "In der lyrischen Farbe des Spos verräch sich immer eine gewisse Verworrenheit des poetischen Bewußtseins und nicht der reine Sinn der Kunst. — Bei rohen und noch nicht zum klaren Bewußtsein durchgedwungenen Bolkern brangen sich in jede Darstellung alle unentwickelten Gestühle zussammen, und das Land der Idee liegt dei ihnen gleichsam noch unter einem trüben und schweren Nebel einer sich Feldst unklaren Wehmuth, über welchen die Soune der Kunst noch nicht siegend hat hervorsteigen können. Oft ist und dies sehr anziehend und reizend, wie dei Ossian's wehmüthigen und doch kräftigen Dunstgebilden, aber die Klarheit der Kunst soll uns

hoher stehn. In eine bieser ahntliche Verworrenheit sinft bie Poesse benn auch jurud, wo sie von bem Grübeln über bas Sittliche, und von manchem anderen Antriebe jum Philosophizen in sich irre gemacht worben ist. Die Einmischung bes Lyzrischen verrath also immer etwas Untunstlerisches.

#### 3u S. 277.

In Begiebung auf ben weiten Umfang und bem Stoffe nach hochst mannichfaltigen Inhalt bes Gebietes ber enifchen Doefie heißt es im Ermin Ih. II. G. 87. f.: "Richts kann bem blogen Stoff ober Gegenstanbe nach von irgend einer Gattung ber Runft ausgeschloffen fein. So aeht bie epische Behandlungsart, auf die es jur Bestimmung ber Gattung allein ankommt, von bem reinen gottlichen Wefen an bis in bie Gegenwart und Wirklichkeit bes zeiflichen Lebens, fo bag, außer bem gewöhnlich fogenannten Epos, fich bie Theogonien und mpftischen Darftellungen Gottes und bes Weltalls, wie Dante's, mit bem Rittergebichte, bem Roman, bem Mahrchen, ber Ibulle, ber gabel, ja mit ber gnomischen Sittenlebre und ber Satire, fammtlich in einer Runftgattung vereinigt finden. In allen namlich ift dieselbe Richtung, Die gottliche Ibee als gegenwartige Thatfache, und barin bie Gegenwart felbft erhoht und im Licht eines gottlichen Dafeins barzustellen; welches freilich bei ber Entftehung ber Welt auf andere Beise geschieht als bei bem wirklichen, zeitlichen Leben, wo nicht felten erft eine beriebenbe Betrachtung nothig ift, um bas Zufällige in bas Licht bes Wefentlichen zu rucken. noch wird auch burch biefe nicht bas innere Wefen ber Gattung aufgehoben, wenn fie nur gang in ben Stoff und Gegenftand übergeht."

## 3u S. 278.

"Co ift auch Gothe's Sphigenia nicht auf antitem Standpuncte gebacht." Diefe Bemerkung finbet fich icon in ben tleinen Auffagen vom Jahre 1804, (f. Nachgel. Schr. Bb. I. S. 125. f.) und wiederholt Rachgel. Schr. Bb. II. S. 615, wo es heißt: "Bei der Jphigenia sollte man nicht das Vorurtheil unterstüßen, daß ihr Charakter so ganz griechisch sei. — Ihr eigenthümliches und ohne Zweisel höchst preiswürdiges Verdienst liegt in dem, was gerade recht modern ist, in den inneren Beziehungen der Gemüther zu einander, und der sich von selbst bloß durch die Charakterverhältnisse einstellenden Auslösung. Dieses Element gehört ursprünglich dem Roman, in dessen Geiste sich bisher unser Drama vorzugsweise gestaltete, und besonders das Göthische."

#### Bu S. 283.

Ueber Milton und Rlopftod vergl. Nachgel. Schr. Bb. I. S. 705.

#### 3# S. 289. ff.

tleber das neuere Spos vergl. Erwin Th. II. 148. ff. "Seibst im Epos," heißt es hier, "kann die neuere Kunst nicht rein symbolisch sein; vielmehr ist auch darin der Gegensat des Göttlichen und Irdischen nicht zu verkennen. — Daß beides so ganz in eine und dieselbe Welt zusammenfalle, wie im alten Spos, das kannst du wohl vom neueren nicht erwarten. Denn derselbe Berkehr zwischen Gott und Wenschen, wie dei den Alten, ist uns gar nicht denkar, und wein wir ihn nachahmen wollen, so sinden wir zu demjönigen hetab; was man mit einem lächenschen, aber die Suche verrathenden Ausbruck das Maschinenwesen des Spos genannt hat."

Ferner S. 149. f.: "Es muß zwei Arten bes (neueren) Epos geben, worin das Gottliche und Irbische fich von einander scheiben, und jedes nur durch eine innere Richtung auf das andere zielt. — Dieser Unterschied findet sich zwischen den beiden großen Familien des echten, neueren Epos, wovon die eine die mystischen Religionssagen vom hedtigen Gral zum Eigenthum hat, die andere aber, worin das Lied der Risbelungen hervorragt, eine menschliche Gestenwelt. — In

letterem geht bas Gottliche gang in bas wirkliche Leben felbit mit ein und offenbart fich fo in ber Geftalt bes tragischen Schickfals. - Man fühlt beutlich, wie ber ungeheure tragifche Bufammenhang ber Begebenheiten im Gangen bie mahre Offenbarung besisSottheit in biefer Dichtung ift. In ber neueren Runft verbreitet fich also bas Tragifche auch burch bie ande= ren Gattungen ber Poefie, außer ber bramatifchen. - Ueberall wirst bu in ber echten neueren Kunft bas Tragische mehr ober weniger beutlich hervorschimmern febn, wo fich bie Darftellung aus bem eigentlichen Reiche munberbarer, gottlicher Birkfamfeit in bie Rulle bes wirklichen Lebens herab begeben hat, bis fie fich endlich an die reine Besonderheit heftet, und biese als Charafter bes mirelichen Menschen, obwohl immer in feiner Sbee und qu= gleich in ber gangen, runden Fulle feines Lebens auffaßt. Da icheint fich benn bie wirkliche Belt gang fur fich abzusonbern. aber es scheint auch nur fo; benn was vorher noch im tragiichen Busammenhange viel umfaffenber Schickfale maltete, bas herricht boch hier nicht minder in dem angeborenen Ginn bes Menichen, feiner Entwidelung burch hohere Fugungen und ben unausweichlichen letten Folgen beffelben (im Roman)."

Ueber ben in ber Ausführung mehr allegorischen, als mystischen Charakter ber epischen Dichtungen vom heiligen Gral vergl. Rachgel. Schr. Bb. I. S., 652. f.: "Ich sinde ben Percival noch immer mehr allegorisch als mystisch. Beibes gehört allerdings zusammen, und die Mystik macht bas eigentliche Innere sowohl ber Allegorie, als bes Symbols aus. — Run besteht die Mystik in der Erkenntniss und Darstellung der unmittelbaren Gegenwart des Ewigen in jenen beiben, so wie überhaupt in der Wirklichkeit, und die höchste Mystik wurde meines Erachtens die sein, welche die ganze Wirklichkeit ohne weitere Deutung und Zurücksührung auf Begriffe oder Bilbungen der Phantasie, als Offenbarung sasse, wozu uns der Eingang durch das Christenthum eröffnet, oder welche vielmehr selbst das Christenthum ist. Aber wo wird das rein von uns verstanden und in stets gegenwärtiger Anschauung

gebegt? Immer fublen wir ben Trieb, es uns burch einzehe Symbole vorzugeweise zu vergegenwartigen, ober burch Allegerte in Bebeutung zu verwandeln. Wo nun biefes Streben über wiegt, ba bleibt und immer noch ein von bem Wirflichen ver fcbiebenes Ibeal. Nur bas Bebeutenbe wollen wir ba, und muffen biefes eben beshalb wieber von ber Bebeutung fonbern. Es tann uns nicht beibes, wie in ber Offenbarung und Mofiit, cons sufammenfallen. Da aber alle Religion nur auf jener Lebenbigfeit Gottes in bem wirklichen Dafein beruht, fo wird jebe allegoriffrende Darftellung eben beshalb fogleich etwas neben ber Religion, etwa ethifch ober physikalisch u. f. w. Und fo fcheint es mir im Percival. Es wird barin alles zulest fo bebeutenb, bag bie Wirklichkeit felbft, ohne Bebeutung, gar nichts mehr ift, und fich fo auch bas lebenbige Bewuftfein unfere ewigen Berbaltniffes ju Gott in eine Bebeutung ober Begiebung auf toft." Und ebenbaf. S. 705. f.: "Bo ich bie Allegorie ber Doftie noch entgegensete, bas ift ba, mo fie aufangt, fic van bem Mittelpunct ju lofen und einseitig auflofend ju merben, wo fie oft zwar noch im vollen Ginne Doeffe ift, aber fich fchon gang nach bem Umfange bin bewegt und bamit eine moaliche Trennung ihrer mahren Bestandtheile vorbereitet. Der gleichen ift es nun, was ich in bem Bebichte vom beiligen Gral fcon mabrnehme, von welchem unfere erften Betrachtungen über biefen Gegenftand ausgingen. Es liegt barin ber Reim au bemienigen, wodurch fich Orben und gebeime Gefelfchaften von bem Stamme bes Staates und ber Rieche abfonbern, und was man gewöhnlich mpftifch nennt, weil ben meiften Menfchen bie Principien erft jum Bewuftfein fommen, wenn fie im Begriff find fie ju verlieren ober fie fcon verloten baben,

Bu G. 292.

Ueber Dante vergl, bie Anmertung jn G. 195.

#### 3 n S. 296.

Auf ben trefflichen Auffat über bie Wahlvermanbtsschaften in ben Nachgel. Schr. Bb. I. S. 175. ff. ist bereits oben hingewiesen worden (f. Anmerk. zu S. 162.). — Auch von Werthers Leiden ist schon oben S. 212. und in ben Anmerk. zu S. 210. ff. in einem anderen Busammenhange die Rede gewesen.

#### 3u S. 298. ff.

Bon ber Iprifchen Doefie beift es im Ermin Ib. II. S. 86: "In biefer Gattung tritt bie Poeffe, welche in ber epifchen gang in ben Gegenstand übergegangen war, felbft bervor als die thatige Beziehung und ber innere Busammenhang. woburch bas Getrennte vereinigt, ja ju Einem und bemfeiben wird; und wenn in jener bas Sandeln in Stoff und Bervorgebrachtes ber Runft verwandelt ift, fo giebt biefelbe bier allen Stoff in ihr Sandeln binuber, und ftellt ihn nur im Lichte ibrer eigenen inneren Beziehungen vor. Deshalb giebt in ber Iprifchen Poefie ber Dichter felbft fich oft als Runftwert bin, be fich in ibm bie Poefie ale jenes Sandeln wirklich offenbart, und barans ift benn mohl bie Meinung entftanben, Die Iprifche Boefie unterscheibe fich burch die subjective Darftellungeart. -Muf jeben Kall tann indeffen biefes Berhalenif immer mir ein abgeleitetes fein; bie lebenbige, thatige Beziehung zwischen bem Wefen und bem Besonderen bleibt bas Befentliche, und biefe tann fich mobl baburch offenbaren, bag wir ben Dichter fetbe in feiner Perfonlichkeit wirkend erkennen, nicht minder aber auch fo, bag fich nur die Gegenftanbe gang ale felche auf bem Spiegel feiner Seele zeigen, wobei nach außen bin eine gang objective Darftellung moglich ift."

Ueber die Berbindung ber Musit mit der lyrischen Poesie vergl. ebendas. S. 138: "Die Musit ist gerade darum ber lyrischen Poesie so unentbehrlich, weil diese auf der Spaltung zwischen bem Gottlichen und Zeitlichen beruht, bie

erst ganz ausgefüllt werben muß burch ein erkennbares Element, worin beibe schwimmen." Weiterhin ist von ber Berbindung der Musik mit dem Drama die Rede, auf welche Stelle wir unten zuruck kommen werden.

Ueber bie Gintheilung biefer poetischen Gattung beift es im Ermin Ih. II. S. 88. f.: "Die Iprifche Poefie ift fcmerer einzutheilen, weil bas Gehnen und Streben gwischen bem Wesen und bem Einzelnen nicht burch so beutliche Rubepuncte begrenzt iff. Dennoch laffen fich auch barin verfchiebene Eintheilungsgrunde auffinden, wenn hier bas gottliche Befen in ber Entwidelung feiner Berrlichkeit, bort ber innerfte Buftanb bes zeitlichen Gefcopfes in feiner Begiebung auf bas Emige und Bollfommene, bas ihm in ben verschiedensten Gestalten und Berhaltniffen ericheinen fann, vorausgestellt wirb; bann ift aber auch wieber balb bloge Darftellung eines Ibeals welches bas Biel ber Sehnsucht fei, ober eine Gemuthefaffung bes ftrebenben Enblichen, balb bas Gefühl, bas von frember Berrlichkeit bervorgelockt wird, ober von eigener Rulle überftromt, balb bie verknupfende und ben inneren Buftand erft bestimmenbe Betrachtung ber ftreitenben und einander fuchenden Grundftoffe bes Lebens, bie Geftalt, unter welcher fich bie Begeifterung felbft als Begeifterung offenbart, und fo bes Runftlers innerfte Seele bem Lad entfaltet. Und eben weil biefe vollkommen erfennbar und gleichsam sichtbar wirb, verhalt fie fich nicht mehr als blofes Subject zu ben Begenftanben, fonbern wird felbit Gegen= ftand und loft in sich bie Gegenstande auf. Unter jene verfchiebenen Gefichtspuncte wirft bu nun bei forgfaltiger Unterfuchung ben Dymnus, ben Lobgefang, ben Dithyrambus, bas Lieb, bas bettachtenbe Bebicht, auch bie Elegie und Epiftel, und vieles andere, was verschiebene Namen, ober was auch noch gar teine haben mag, einfügen konnen."

#### 3u S. 301.

Ueber bas antite Lieb und ben Dithprambus, welder auf bem gottlichen Standpuntte bem Liebe entspricht, vergl. Erwin IAh. II. S. 146: "Auch die Lieber (ber Alten) wovon Liebe, Jorn, Tapferkeit ober bergleichen ben Inhalt ausmachen, führen dieses alles nicht auf die allgemeine Idee der Gottheit zurück, wie etwa Petrarca, noch auf das Wefen alles Menschlichen und Persönlichen, wie Gothe, sondern eben darin besteht ihre Trefslichkeit, daß sie solches Wesen ungetheilt in Einer Regung hinausströmen lassen, und es so, als war es ganz und ewig in diesem einigen, augenblicktichen Gefühl, ins äußere Leben versehen. Worin die Idee der Gottheit in ihree hochsten Fülle walten mochte, das war wohl der Dithyrams bus; und eben deswegen war dieser so voll heftiger und stürmischer Bewegungen, weil durch ihn sich diese Idee in ihrem ganzen Umfang in die Wirklichkeit hinausbrängen mußte."

### Bu S. 304.

Die zur Gettung bes philosophirenben lyrischen Gebichts gehörenben reflectirenben Chore ber Trasgiter, namentlich bes Sophotles, werden schon charakterisitet in ber Borrebe zu Golger's Uebersetung bes Sophotles (Nachgel. Schr. Bb. II. S. 484.)

#### 3u S. 305.

Ueber die Eintheilung ber neueren Lyrit und ihren wefentlichen Unterschied von der alten vergl. Erwin Th. II. S. 154. "Sie strebt," heißt es hier unter anderm, "nicht so, wie diese nach gußen und stromt ihr Wesen nicht so aus, sons dern hegt es im tiefsten Inneren und führt eben barauf alles Aeußere und Besondere zurud."

Ueber ben Unterschied ber alten und neuen Musik und ben machtigen Ginfluß ber ersteren auf bas wirkliche Leben f. weiter unten bie Unmerk. 3u S. 340.

### Bu S. 306.

Ueber Goethe's Romifche Elegien vergl. Erwin Ih. U. S. 224, wo hiefelbe Bemerkung gemacht wirb.

#### Bu S. 308. f.

Die bramatifche Poefie wird im Ermin Ih. II. 6. 90. ff. folgendermaßen geschilbert; "Darin fimmen alle überein, bag im Drama bas wirkliche Leben vorgestellt werben foll, weshalb baffelbe auch weber in ber Bergangenheit noch in ber Bufunft ein Biel und gleichsam ein Daag ber Bolltommenbeit por fich bat, wie bie beiben anderen Runfte, fonbern alles por unferen Augen als gegenwartig vorgeben lagt. -bem zeitlichen und wirklichen Leben als folchem felbft wirb bas Dafein ber Ibee bargeftellt. - Freilich nicht fo, bag wir bas wirkliche Leben gang in feiner blogen Bufalligkeit und eigentlichen Richtigkeit auffassen, wie es überhaupt fur die Runft nicht ba Schon muß es bleiben, aber besmegen braucht es nicht gu erscheinen, wie es mit ber Gottheit gang einig ift, noch wie es in gegenseitiger Begiebung mit berfelben ftebt; fonbern es fann ja auch fo bargeftellt werben, wie es in feiner Birflichkeit gugleich fein Wefen ausbruckt, alfo ein schones ift, und boch jugleich in feiner Beitlichkeit und Richtigkeit vor bem gottlichen Wefen erkannt wird. Ja es lagt fich durch bie Runft, sobald es gang bas gegenwartige und wirkliche fein foll, burchaus nicht anbere faffen. Denn ein Wefen traat es in fich, und ift emig und gottlich, fonst mar'es gar nicht; und bennoch ift es nur ringeln und zeitlich, und fieht als foldes mit biefem gottlichen Befen im volltommenften Biberfpruche. Und weil biefer Bis beripruch an sich burchaus unaufloslich ift, kann bie mabre und echte Birflichkeit bes Lebens nur bargeftellt werben burch bie Runft, in welcher bie Ibee als Wefen und als zeitliches Dafein gleich fraftig lebt. Das ift ja eben bas große und unendliche und nie zu bezwingenbe Ratbfel, welches die unbegeifferten Bebanten ber Menschen unaufhorlich beschäftigt, bag in ihnen felbft amei Naturen mohnen, Die emlae und Die geitliche, Die ohne einander nicht fein konnen, und boch einander ganglich aufheben; biefes treibt fie gur Bergweiffung an ber gottlichen Berechtigfeit ober jum Sochmuth auf ihr eigenes Berbienft, biefes bie Befferen auf die mannichfaltigsten Ausflüchte, um ihre Unrube au

beschwichtigen, und fich eine Babricheinlichkeit ber Rettung porgumalen, bie ihnen burch teine Burgichaft gefichert wirb. Diefer Bermirrung und Berruttung tritt aber, um jest von ber Religion zu schweigen, Die Runft auf, und loft nicht etwa, Die Zaufchung aufzeigenb, bas Rathfel, fonbern befraftigt erft recht biefes Berhaltniffes innere Babrheit, bamit bas Rathfel barin von felbft gergebe. Denn ba, wo nicht etwa ber Wiberspruch vermittelt, ober bie Barmonie aufgeloft wirb, fonbern wo Barmonie und Wiberfpruch gang Eine und baffelbe find, ba mohnt biefe munberbare Runft. Debhalb laft fie fich auch burch nichts andetes erklaren, fonbern nur burch fich felbft verftebn, und nur burch fie und in ihr verstehn wir unfer Leben. Darum greift teine Runft fo tief in unfer gegenwartiges Dafein und unfere Stimmung uber baffelbe; und boch erhebt uns, grundlich verftanben, feine fo gang über all unfer Beburftiges und Uneiniges. Alle reigt fie an burch bie großen, aber feinesmeges ibealifchen, fonbern gang menfchlichen Begebenheiten, welche fie in bem Mitte bes Boles, nicht bem blogen Scheine nach, wie bie gewöhnlichen, sonbern in ihrer inneren Bahrheit vorgebn laft, und jeden, auch ben ftumpfeften, auch ben, welcher zuerft nur begierig mar, irgend etwas Buntes und Lebenbiges und ibm Gleichartiges ju febn, treibt eine, wenn auch noch fo buntele Unrube über fein eigenes Dafein zu einer Uhnung, bag ihm mit bem Borbange ber Buhne wohl noch ein anberer Borbang, ber unburchbringlich über bet inneren Belt lag, aufgebn mochte. Und wenn auch nur Benigen biefer gang hinweggezogen wird, fo merben boch gewiß bie meiften von einem Strable bes Lichts, ber aus bemfeiben hervorbrang, berührt und erfrifcht."

Ferner S. 94: "Biese haben gemeint, bas Drama entshalte bas gemeine alltägliche Leben, welchem unseligen Gebanken wir die ganze Fluth von Familiengemalben und anderen Denksmalen ber Geistlosigkeit schuldig sind. — Nicht kleiner ist aber auch der Irrthum, daß es nur ganz vortreffliche Menschen und Handlungen, eine zum Iveal erhobene Menscheit aufführe, welcher die jest für die besten geltenden Dichter, Fouqué,

Deblen ichlager und auch Werner auf bas Augeroibentiche und Bedeutsame geführt, und baburch nur allzuoft um bas mabre Streben ber Runft betrogen bat. Im beften verrath fich auch biefes Digverfteben baburch, bag ein folches Thealificen in bas Augerorbentliche und fcheinbar Tiefe gewöhnlich feinen 3wed verfehlt, und bie übertriebene Saufung ber Thaten und Charafterguge, ober bas Arbeiten nach innerem Gehalte wohl noch eber ein Ladeln, als Bewunderung bervorlockt, bat bagegen Ariftoteles, wenn er einen bramatischen Gelben verlangt, ber fich nicht burch Bortrefflichkeit noch burch Schlecht beit auszeichne, aber an Ehre und Macht auf folder Stufe ftebe, baß fich an ihm bas Wefen bes menschlichen Lebens ucht heutlich offenbaren Bonne. Denn biefes Wefen foll fich offen: baren, und barin liegt alles; barin liegt auch jenes fogenannte Schidfal, beffen Namen wir als einen leeren Schall von allen eingebilbeten Rennern bis jum berglichen Geel mieberholen boten, bas fo manche neuere Dichter mit ben umffanblichften Unftalten beschworen, und vielmals bei feinem Ramen berbeirufen, worauf es nicht erscheinen will, indem es eben schon ba, und in jedem wahrhaft erkannten Menschenleben von felbft gegenwartig ift. Wie find wir benn auch im Stande, biefes innere Befen mahrgunehmen im wirklichen Leben, ohne bag uns ber ewige Biderfpruch zwischen bem Gottlichen barin, und ber zeitlichen Erfcheinung eben biefes Gottlichen, nicht bes blog Nichtigen, ents gegentrate? Und biefer Biberfpruch, ber uns gerreißt, mo findet er feine harmonie, als auf bem Standpuncte ber Ibee, wo et bie Bebingung bes Lebens, und zugleich bie Aufnahme beffelben in bas Ewige felber ift? Aus biefer Ginen Burgel bes wefentlichen Lebens gehn zugleich bie beiben bramatischen Runfte, bie tragische und die fomische, nach entgegengesetten Seiten, aber mit berfelben inneren Bebeutung hervor, und weit gefehlt, bag bie eine ibealiffren, bie andere bas gerabe Gegentheil bes Ibeals mit offenbar wiberfinnigem Bestreben aufstellen follte, find beibe bestimmt, ben mabren Behalt bes mirklichen Lebens auszubruden."

#### Bu S. 309.

Der Grund ber reinen Spaltung des Tragischen und Komischen in dem antiken Drama, während in dem neueren beibe Principien sich vermischen, wird im Erwin Th. II. S. 143. angedeutet, welche Stelle unten in der Anmerk. zu S. 343. mitgetheilt werden wird.

## 3u S. 310.

# 3u S. 311.

Das tragifche Princip wird mit besonberer Begiebung auf die alte Runk im Erwin Ih. II. S. 66. f. fo bargeftellt: "Die Willfur und Bufalligeelt des Ginzelnen und bie Belebe ber allgemeinen Rothwendigfeit gerathen in einen Rampf. worin mar bas Besondere unterliegt; aber nur in so fern alles gang endlich und zeitlich: ift, wahrente bas Emige und Wefente liche, woburch eben baffelbe mit fich felbft in biefen unaufloslichen Miberspruch vermickelt wird, fich besteigt und verherrlicht. Denn blog weil ber einzelne Menich biefes ebenfalls in fich tragt. und felbst in feiner Befonderheit ale ein ber Idee zugehöriges Wefen in bem Ewigen lebt, tann er fich tubn ber Nothwenbigfeit gegenüberstellen, fie in fein eigenes Gebiet bes besonderen Lebens verpflangen, und biefes baburch rechtfertigen und in fich felbst begrunden; welchen erhabenen Kampf wir recht beuts lich in ben Werken bes Mefchplos, und vorzüglich in feinen Eumeniben, bargestellt finden. Daburch wird nun enblich bas Wirkliche felbst Symbol, und eben bamit in bas Reich ber Runft aufgenommen. Weit pollfommener aber noch geschieht bies, indem baffelbe als zeitliches Leben, und sowohl mit allem feinem Rechte an ein Bestehen für fich burch bie Ibee, als auch mit feiner gangen Bufalligkeit und mit allem bem Bofen, mas biese auf dasselbe häuft, untergehend in das Gebiet ber ewigen Gelete gehoben wird, welches eine mabre Berklarung bes Menschen burch unmittelbare Berfohnung bes Ewigen mit seinem Dafein ift, und wovon une Gophoeles bas hochfte Beispiel in seinem Debipus in Kolonos vor Augen gestellt hat. hiedurch find endlich die außersten Enden verbunden und bas Weltall ber alten Kunft wird in sich selbst harmonisch vollendet."

#### 3u G. 312. f.

Außer ber schon oben ju S. 100 angeführten Stelle (Erwin Ib. I. S. 250, ff.) vergl, über bas Befen bes Romifden Radarl. Son: Bb. IL in ber Brurtheilung ber Schlegelichen Borlefungen S. 516: "Das Romische entspringt gang aus berfelben Quelle (wie bas Tragifche). Es zeigt und bas Beffe; fa bas Gottliche in ber menschlichen Natut, wie es gang aufnegangen ift in blefes Leben ber Berfludelung, ber Biberfpruche, ber Nichtigfeit, und eben beshalb erholen wir uns barang, weil es uns baburch verstaut geworben und gang in unfere Sphate verpflangt if. Datum tann und muß auch bas Sochsta und Spelligfte, wie es fich bei Menfeben gestaltet, Gegenstand ber Romobie fein, und bas Romifche führt eben in ber Ironte felterfeits wieber feinen Ernft, ja fein Ber-Und bas mabrtich nicht bloß bei ben Reueren, bes mit sch. wie ettog bel Shaffpeare. Rec. mußte nicht, mas tiefer etschüttern tonnte, als bie großen Bilber bes bemagogifden Bahnfinns, in welchem ber herrlichfte Glaat bes Alterthums fich felbft verzehete; beim Briftonbanes."

## Bu G. 315.

Bergl. ble oben zu S. 308. angeführte Stelle: Erwin Ih. II. S. 94; und aber bas Frangofische Drama insbesondere Rachgel. Schr. Bb. U. S. 550. f.

## 3n S. 316.

Neber Aefchylos und Copholles und ben berfchiebennen Standpunct beiber Dichter vergl. außer ben oben ju S. 311. angeführten Worten noch Rachgel. Schr. Bb. II. C. 456. ff.

Dier beifit es G. 458: "Bas Mefdvlos in feinen Grund. Eraften nach allen Seiten mit bem bochften Schwunge ber Phane toffe und mit nicht minber verständiger Kunft querft noch feinem mahren Befen vorgeftellt hatte, bas bilbete Sophoties jun pollenbeten und mit fich felbft übereinftimmenben Gangen. Alle jene Begenfage, Die bei jenem im erhabenen Rampfe bervortvaten, erscheinen bei ihm unter fraftiger und lebenbiger Meugerung eines jeben berfelben, boch zugleich in Ginheit und Gleichgewicht, alfor in ihrer bothften Bolltommenheit, "Dei Mefcholos ift offener Rangof ber Gefdiechter ber Menfchen und Gotter gegen einanber und genen bas Schickfat; bier aber treten meber Gotter noch Schick fal auf den Kampfplat: fonbern jeber von beiben Theilen Außert fich lebenbla und innig verwebt in bas Leben ber Menfchen felbit burch eine ftille, ihre Welt erft felbft bilbenbe Wirffamtelt; und fo vollendet die Runft, in fich felbft geschloffen, ihren gangen Rreislauf. Diefes wirtliche Leben, biefes menfchliche Daftin in leiner bochken, wellen Schonbeit wiederholt uns Sophoties mit eigenthumlicher und faft getellch ichopferischer Weishelt. Der einzelne Menich ift auch bei ihm im Streite mit bem nothwendigen Alfgemeinen, aber anbere ale beim Arfchofen Richt mit Trope gegen ein Bobered; nein, fin ber Berfolgung von Bweden, bie gang in bem ibm eigenen Kreife liegen, ja vielleicht in reblicher und ebeler Bestrebung fur bas Gange, fur. fein Boll, får bas Recht, muß er bennoch, weil nun einmal er bas Einzelne nicht ewig und vollkommen fein fann, einen Rebl begeben, ber ibn durch eine Rette nothwendiger Bertnupfungen ins Berderben führt, ja auch wohl feln ganges Befchlecht mit bineinzieht. Aber er fetbit muffte ja, wie wir; vorher, mas bas Loos bes Sterblichen ift, und ichon blefes ift eine Beruhigung und Berfohnung. - Allgemeiner ift ber Gegenfas awischen ben ewigen und nothwendigen Befeben ber Ratur und Sittlichkeit, und ben Gefegen, burch welche menschliche Weisheit menschliche Willfur ju ordnen ftrebte. Diefe fowohl wie iene find beilig und ehrwurdig, aber es tann nicht fehlen, daß fie im Gingelnen mit einander ftreiten, und biefe menfchlichen Befete, als

Werke ber Zeit und bes Wechsels, jenen ewigen unterliegen. Einen noch froheren Arost führt bieser Ausgang bei sich, indem wir durch den Starz des Einzelnen wohl durchsehen, wie das Zeitliche in seinem Ganzen auch Eins sei mit jenem Ewigen, und infosern ebenfalls unveränderlich und unvertilgbar." Bergl. ferner eben a s. 5.525. ff.

## Bu S. 317.

Leber die mesentliche Bebeutung des Chores in der alten Aragodie heißt es Nachgel. Schr. Bo. II. S. 524: "Indem in den Hauptpersonen, das Einzelne untergeht, sieht in dem Ihora die Gattung als Abbisd der bleibenden Weltgesetze da, in welchem alle Widersprüche vermittelt sind und einander nicht gerkören, sondern durch ihr Gleichgewicht erhalten. Daher die Mäßigung des Chors, die ruhige Betrachtung, die billige Erwäsgung; und vorzäglich die beständige hinderstung auf eine göttliche Ordnung der Dinge, womit er die vorhergehenden Handelungen und Begebenheiten begleitet."

1. : Ueber die Saphakteischen Chargefange insbesondere und deren verschickene Arten f. die Bornde jur Uebersehung des Sandolles: Nachael. San. Bb. IL S. 483. ff.

Leber die alte Komobie, sowie auch über die neuere Komobie der Griechen, welche lettere Solger hier ganz übergeht, vergl. Rachgel. Schn. Bb. II. S. 535. ff., wo von S. 539 an besonders die Behauptung ausgeführt wird: "daß die neuere Komödie oder das Luftspiel, richtig verstanden und ausgeführt, eine vollkommen poetische und gar nicht anzufechtende Gattung sei, und es sich zeigen ließe, daß es nach der ganzen Natur der Griechischen Poesie zwei solche Aeußerste in der Komödie geben mußte, wie die alte und neue, während die Aragöbie in der Mitte stand. Das Luftspiel," heißt es S. 542, "verhält sich zur alten Komödie, wie das Idoll zum Spos, oder die Novelle zum Romane." u. s. w.

## Bu S. 319. ff.

Ueber bie Entbehrlichkeit bes Chores in bem neueren Drama vergl. die in ber Unmerk. zu S. 169 ans geführte Stelle: Nachgel. Schr. Bb. II. S. 579.

Ueber die brei Stufen bes neueren Drama vergl. Erwin Th. U. S. 152.

Der Charafter Calberon's und bes Spanischen Drama überhaupt wird ausführlich und trefflich entwickelt in ben Dachgel. Schr. Bb. U. S. 599. ff.: "Buvorberft," beift es bier, "hat biefe Poeffe barin viel mit ber antiken gemein, bag fie fich immer an einen bestimmten außeren Stoff anschließt, unb in ber befonderen Thatfache als folder, in bem wirklichen Erfolge, bas Abbild allgemeiner Gefete fieht. Daber fallt bier aller Unterfchied bes Siftorischen und Erfundenen meg, ber, wie beim Shafspeare gezeigt worden ift, barauf beruht, baß fich mit einer Begebenheit ober Sandlung fogleich ihre Begiehungen auf bas Wesentliche in ihr verbinden, und fie baber schon in ihrer Entstehung aus ben tiefften Grunden ber menfchlichen Ratur hergeleitet, ober in ihren thatigen Glementen wieber in fie aufgeloft wird. Wo aber alles fo gang in ber Sandlung enthalten fein foll, ba ift eine Mythologie unentbehrlich; benn es verhalt fich in biefer Rudficht hier eben fo wie bei ber griedifchen Weltanficht, bag die einzelne Sandlung zugleich topifc fein, ben allgemeinen Charafter vollständig in fich ausprägen muß. Und boch ift es wieber ein gang anderes Berhaltnig als bei ben Griechen. Dag hier, wie in ben alten Beroen, in bem Einzelnen fich bas Gottliche ausbrude, bas verbietet ichon bie driftliche Religion, und eben fo febr ber gange baburch entftans bene Geift ber neueren Bolter, welcher überall auf Die Spaltungen und Gegenfage im menschlichen Befen gerichtet ift, und ibre Beziehungen aufeinanber verfolgt, um fie gu vertnupfen ober von einander zu sondern. Aus diesem Grunde wird bie Mothologie, bie fich in ber fpanischen Poefie erzeugt, eine abftracte, eine Mothologie allgemeiner Begriffe, ber Chre, ber

Liebe, u. f. m. Es ift ein feltstebenbes, bis in bas Ginzelne ausgebildetes und auf einen ganzen Borrath besonderer Salle fcon im Boraus bearbeitetes Spftem über biefe Begriffe , meldes fchlechthin vorausgefest wird, unbebingten Glauben forbert, und fich in allen mefentlichen Sandlungen und Begebenheiten vollstandig abspiegelt. In diese Boraubsebungen fnupft fich eine gange Maffe von Folgerungen an, welche uber bas gange Befen blefer Poefie, und besonders über ben Calberon ein binreichenbes Licht geben konnten. Da wir bier ein feststehenbes Opftem von Begriffen haben, woran nicht geruttelt merben barf. wenn ber Beitansicht nicht ihr Boben fcminben foll, fo fallt icon alle jene grubelnbe Untersuchung ber innerften Tiefen ber menschlichen Natur meg, die bei Shatepeare fo wichtig ift. Die gange Poefie ber fublichen Bolter balt fich baber in ber Belt bes außeren Lebens und Birtens; benn nur biefe lagt fic auf jene allgemeinen Begriffe guruckfuhren; ein tiefes Ginbringen in bas Innerfte finden wir nirgend. Gben beshalb ubt aber ber Berftand feine Thatigfeit mit befto größerer Runftlichkeit und Gewandtheit an ben Berwickelungen und Collisionen iener Begriffe unter fich, und an ihrer Ausführung burch bie mannichfaltigen, balb forbeilichen balb ftorenben Geftaltungen bes wirflichen Lebens. Diese fünftlichen Berechnungen finben wir Leinesweges allein im Luftfpiel, fondern auch in ber Tragobie. nur baf fie fich bort mehr auf bie Abfichten und Charaftere einzelner Personen, bier mehr auf Die zufälligen Bermirrungen ber Begebenheiten ober bie Unlage hoberer Fügungen beziehen. Bon Diefer Seite ift alfo Diefe Poefie größtentheils bin Wert bes tunftlich berechnenben Berftanbes, und teinesweges einer fo schrantenlosen, alle Grenzen bes Stoffes überfliegenden Phantaffe, wie man gewöhnlich annimmt." u. f. w.

Sinfichtlich Shakspeare's kann hier nur hingewiesen werben auf bie aussuhrlichen tief eingehenden Erörterungen, welche Solger über diesen Dichter und seine Werte in seiner Beurtheilung der Schlegelschen Bortefungen (Nachgel. Schr. Bb. 11. 556 — 596) gegeben hat, und woraus man-

ches Allgemeinere schon in ben früheren Anmerkungen ausgehoben worden ift. Ueber ben historischen Standpunet Shakspeare's außert er sich bort S, 560. f. gang ahnlich.

Ueber Goethe und Schiller nergleiche benfelben Auffat von S. 614 an. Eine Stelle baraus, Goethe's Iphigenia betteffenb, ift schon oben zu S. 278 mitgetheilt worden. — Ueber Lieck s. ebenba s. S. 623. f.

Die fraftigen Morte in benen Golger bie Ausgreung bes neueren Drama ichilbert, welches bas gemeine Berbreden jum Stoff ber Sandlung wahlt und bie Buhne gum Richtplat umwandelt, find auch heute noch vollig an ber Beit, obmobl an die Stelle jener vornehm fich aufspreizenden Schickfalstragobien bescheibener einherschleichende Melobramen getreten finb. "Es ift leiber babin gefommen," fagt Solger ebenbaf. S. 624, "bag man, auch ohne allen Unspruch auf einen boberen, moralifchen ober funftlerischen Standpunct, bie bagre Aufbedung beffen, was in ber menschlichen Ratur zugleich verabscheuungswurdig und gemein ift, für tragisch genommen bat. Das arme, von ben Deutschen fo lange gemighanbelte Schickfal bat fich endlich bequemen muffen fich in ben unwiderstehlichen Trieb jum Berbrechen zu vermanbeln, ber bie verwilberte Phantaffe bes fur bas Sochgericht reifen Menfchen binreißt; und wovon wir fo manches Beispiel in Criminalacten lefen; und bagu muß es gar noch einer feltsamen Urt von Moral bienen, nach welcher Berbrechen burch Berbrechen gebuft werben. Bas hierin anziehen kann, bas ift nur bie allerroheste Art bes Interessanten, welche auch bie Menge nach ben Richtplaten lockt. Auch Liebe aus gemeiner Eitelkeit und ihre nathrlichen Rran-Bungen muffen aus bemfelben Grunde tragische Motive werben. Dazu kommen Charaftere, bie feine find, und Berfe bie keine find, Compositionen, wo ber Bufall bem Schicksal mader in bie Banbe arbeitet, und eine foulerhafte, oft fogar grammatifc unrichtige Sprache."

#### Bu S. 321. f.

" Ueber bes Wefen ber Plaftit veral, Erwin Ib. II. S. 103. f.: "So fern ber Korper als begrengt, ober vielmehr in sich felbst vollendet und einzeln für sich ba ift, stromt in ihn bas gange innere Licht ber Phantafie ungetheilt über, und burchbringt ibn vollkommen mit' feinem Befen, fo bag bie zufällige Begrenzung ber Geftalt eberi baburch eine nothwendige und emige wird. Dieburch wird in ber Bilbhauerei ber Rorper aus bem Busammenhange ber Erscheinungen herausgeboben, und erhalt ein eigenthumliches,! gang fur fich bestehenbes Leben. was bem lebenbigen Korper in feinem eigenen Inneren Beburfniß zu feinem Bestehen ift, bas ift aufgegangen in bas vollenbete Dafein bes ichon gebilbeten, weshalb von ihm gilt, was Bintelmann über ben Apollon von Belvebere fagt: Abern noch Sehnen erhiten und regen biefen Rorper, fondern ein himmlifcher Beift, ber fich wie ein fanfter Strom ergoffen, hat gleichsam die gange Umfcreibung biefer Sigur erfüllt." Bas ift aber biefer himmlische Beift anbers, als jenes schaffenbe Licht ber Phantasie! Bor biesem verschwindet auch die ben Rorper umgebende Außenwelt; benn ba er felbft ein Beltall ift, wie konnte fein Dasein von irgend einem anbern abhangen? Mur burch bie Bufalligfeit feiner eigenen Geftalt, die aber ganglich mit feinem Befen jusammenfließt, ift biefes Dafein und bie Wirklichkeit zu erkennen, und jenes ift nicht mehr außer ibm, fonbern eben baburch gang in ihm felbst gegenwartig. also ein Wert biefer Art murbig genießen will, ber gebe felbst ben Bufammenhang mit ber gangen übrigen Welt auf, in fo fern er außerhalb biefer Geftalt als unenbliche Unvolltommenheit liegt, und versenke fich ganglich in ben Umfang biefes Einen Leibes, ben es barftellt. Denn nur in folder reinen Begrengtbeit ift biefe Runft allumfaffend, und wenn bu von Grengen berfelben gegen andere Runfte rebeft, fo fann biefer Musbruck nur fur bie Mugenfeite gelten, wo bie verschiedenen Runfte als neben einander liegend ben gemeinen Ertenntnifarten erfcheinen, und von ihnen verglichen werben konnen. Da muß sie freilich

alles, was auf ben Bufammenhang ber Dinge im Lichte zielt. fa fiche permeiben, bag fie auch bas Auge nicht als lebenbiges Draan bes Unschauens ausführt, sonbern nut als Theil bes Mile Berbindung mehverer Derfonen unter Pribes anbeutet. einander und mit ber übrigen Ratur muß fie meiben, ober fich babet ifchon, inbem fie bie vollkommene Runbung bed Beftalten aufopfert, in ber erhobenen Arbeit und bem Schnibmert ber Dalerei nabern. Wenn fie aber gar fich auf bie Sarbung ber Rorper einlaffen will, fo wird fie mis berlich und Granen erregent. Und bas nicht blog, weil fie bas Leben tu theidert nachabmt, wo es und nachber nicht wirklich selfcieint, landern well auch bie Phantoffe, nachbem sie einmal in ben runben Rorper als in eine burch und burch gleichartige Welt, gewiesen ift, und fich barin vollenden follte, burch ben Butritt ber Karben und bes Lichtes in fich felbst auf bas robeste gerniffen wirb. Diefe Grenzen ber Runft nach außen entfteben atfo feinesweges burch bas Mittel, welches fie ju ihren Darffellungen mabit, fonbern baburch, bag jebes Mittel, woburch fie fich offenbaren tann, von ihrem inneren Befen aus eine gang eigenthumtiche und fich felbst genügende Natur annimmt."

## Bu S. 324.

Bei Gelegenheit der Erwähnung des Apollo von Belvedere mache ich ben Leser aufmerksam auf die schone schon im Jahre 1802 mit eben so warmer Begeisterung, als besonnener Beobachtung entworfene Schilberung dieses Kunstwerkes in den Nachgel. Schr. Bb. L. S. 77. ff.

## 3u S. 327. ff.

Ueber die Malerei vergl. Erwin Ab. II. S. 105. ff.: "Wie in der Bithhauerei alles Körper ist, so ist in der Malesei jeder Körper als solcher doch nur Geist und in der geistigen Bes ziehung schwebend vorhanden. Sein ganzes Dusein besteht in der Art, wie er im Lichte schwimmt und sich im Jusammenhange der Wahrnehmung uns set. Seeto, der ihn das Licht zugetragen

bat, abbilbet. Denn nicht ben beiblichen Stoff allein ftellt bie Malerei bar; wie konnte fie auch, ba et gar nicht mehr in feiner eigenthumlichen fur fich bestebenben Ratur ba ift. fombern als bloger Schein fur bas Ertennen in ber Rlache, worin ihn allein die Wirkung bes Lichtes rundet? Er ift also ba als Eekanntes und als Borstellung, und bloß als diese, weshalb er auch ben reinen Gebenten, wie er aus bem Innern ber Phantoffe bervorgebt, in fich aufnimmt und lebendig ausbruckt. Dies eben ift bas Bunberbare biefer Kunft, daß ber Korper barin unt Schein, und eben beehalb fabig wirb, die innerften Gebanten und ben Busammenhang und bie Beriehungen ber Dinge. n d: blog in ihter außeren Begrenzung, fonbern im Lichte ber Phantafie zu offenbaren. Go wie fich biefes Licht burch bie Bilbhauerei in ben Rorper verbichtet, fo lofet es vermittelft ber Malerei alle Gegenstande burch bas gemeinsame Mittel bes erfcheinenben außeren Lichtes, in Ginen Bufammenbang auf. Die fur bie einzelnen Rorper zufälligen Wirkungen bes außeren Lichtes fallen in Eins zusammen mit ber mefentlichen Berginigung in bem geistigen. Ueberall ift alfo in biefer Runft Begiebung, Inhalt, Entwickelung beffelben, Busammenhang, und gemaltig murbe ber irren, welcher bie einzelnen Gefichter und Beftalten, die fie ausführt, an und fur fich als abgesonberte Gegenftanbe beurtheilen, wollte. Denn felbft ba, wo ber Runftler in die Beichnung und Form der Korper die meifte Bedeutung legt, ift es bennoch Bebeutung, und es strablt von bem Antlig ober von ber Gestalt die Beziehung auf den Gebanken ober auf bie übrige Welt aus. Diese Rraft bet 3bee glaubt man aus ben Besichtern bes Leonarbo als bas erscheinenbe Licht selbst hervordringen zu fehn; mit fanfter Milbe verbreitet fie fich meiftens beim Raphael burch bie forperlichen Erscheinungen als ein gartes inneres Band, welches die verschiedenen Gestalten gu einer gemeinsamen harmonie verknupft. Aber am beutlichften und am reinsten überwiegend ift biefe Sarmonie in die Erscheis nung übergegangen in ben Berten bes Correggio. Alle Geftalten fpielen bei biefem in bem gemeinfamen Strable, burch

ben sie belebt werden; ja oft würden sie für sich weber schon noch verständlich sein, während sie als Tone in dem vollen Aczarde seines Lichtspiels göttliche Gedanken in das erscheinende Leben hervorloden. An ihm läßt sich am deutlichsten die eigensthümliche Beschaffenheit dieser Aunst erlennen, wenn gleich vielzleicht in Naphaels Werten der Gedanke noch mehr allmächtig genannt werden kann, welcher darin die Körper an sich selbst und mit mäßiger Beziehung auf einander zu rein geistigen Ersischeinungen umschafft."

.. Bu S. 333.

Ueber Dichael Angelo vergl. oben S. 249 und bie Anmert, dagu.

## Bu G. 334. ff.

Ueber bas Berhaltniß ber beiben entsprechenben Kanfte, Architectur und Muste, zu einander vergl. die Anmerk. zu S. 263.

... Ueber bas Wofen, bie Wirtung und die eigentliche Bestimmung ber Architectur insbesonbere veral. Ermin Ih. II. S. 113. ff.: "Buvorberft fcheint biefe Runft von ber Nothburft und 3medmägigfeit auszugehn, und fo wird fie von Wenn fie fich aber auch anschließt an bas . vielen beurtheitt. finnliche Beburfnif bes Schubes und ber Bebedung, tann man beswegen unbedingt behaupten, baf fie aus bemfelben berporgebe, und follte man nicht vielmehr baraus, bag fie bie Seele fo un= glaublich erhebt, gang bas Gegentheil fcbließen, bas muffe namlich wohl nicht die wahre und hochfte Bautunft fein, die fich bloß mit ber Errichtung ober felbft mit ber Bergierung ber Bohnhaufer beschäftigt? Warum fie fich aber an jene Berhaltniffe ber Zwedmäßigkeit auschließt, bas ift wohl klar, wenn wir bebenten, wie fie die Materie als blogen Stoff behandelt, ber bem Gebanten gegenüberfteht, und wollten wir barum gleich eine folche Bestimmung für bas Bedürfniß amehmen, fo ware bas" nicht beffer, als wenn man bem Drama, weil es bas wirkliche

Leben barftellt, Die knechtische Rachahmung bes gang Gemeinen aufburbet. Dagegen lehnt fich benn aber nich bas gange Befen biefer Lunft auf. Denn foll die Gestaltning ber Regel und bem Magke vollkommen entsprechen, so muffen auch Bred und Mittel gang und gar in ein gemeinsames Drittes verschmolzen fein. Diefes Dritte aber ift bas Berhaltnig, an meldem obne Storung bie außere Masse in unseren Werftand aufgenommen, und biefer in jene binüber geleitet wird. Und eben biefes bringt bie gang eigenthumliche Wirkung biefer Runft bervor. Dem nicht in bem für fich bestehenden, lebendigen Ginzelwesen erschöpft fich ihr Mirten, wie bas ber Malerei und Bilbhauerei, fonbern in bem Berhalfnif swifchen ber mabraendumienen Raterie im Raume und bem wahrnehmenden und boch gesehmäßigen. Er kennen, welches, als ein gang allgemeines, fich boch in ber wirtlichen, bestimmten Gestaltung vollständig offenbart. barfft bu nicht fagen, jene Gefehmäßigteit in ihren Betten fei etwas Abgezogenes; benn fie offenbart fich in einer gang gegen: wartigen Form, in welcher auch Stoff und Erkenntnif etwas gang Wirkliches und Gingelnes werben, ja beibes geht fo in einander über, daß ber unbeseelte Stoff felbft als organisch et scheint, und seine Gestaltung fich bath ber menschlichen, balb ber Pflanzenbilbung nabert, bas Berhaltnif alfo nicht von all: Ben bingugethan wied, fondern aus der Daffe felbft ermachft. Ber die Saulenbundel altdeutscher Rirchen, und die him melhoch fich wolbenden Zweige, in welche fie auseinander treiben, recht lebenbig anschaut, bem wird bas Spriegen und Drangen nach oben und ber pflanzenartige Bachothum nicht verborgen In ber ionischen Gaule bagegen zeigt fich am bleiben. lebenbigften bie uppige und weiche Fulle, ber man mit bem Auge bie barunter verschloffene Lebenswarme anzufühlen glaubt. Darum eben beftimmt alfo bas ichone Baumert fo gang unfer Gr muth und fest daffelbe in eine burchaus eigenthumliche Berfaf: fung , weil bas Gemuth felbft nach feinen allgemeinen Gefeten, in die gegenwartige, aus fich felbft treibende Geftaltung mit aufgeht. Duß nun nicht folche Berfchmelung ber form bes

Babruchmens mit feinem Gegenstande nothwendig bie Meuffes rung, einer Ibee fein? ----- Michts anberes tann alfo auch in Diesem veinen Berhaltniß ber raumlichen Gestaltung mohnen, als Die Gottheit felbit Demienigen also eine Bohrung in bei fonderer Bestalt zu geben ... der tein Beburfnig berfelben hat. und beffen Bohnung ber gefetemäßig erfüllte Raum, bas beifet bas Beltall ift, barauf gehtebiefe Kunft bingus. Tebes ihrer Werke, ift barum eine folche Belt, und ein Sans einer Gotts beit, follte fie auch burch gang verschiebene Aenferungen barin erftheinen. Denn bie allgenteinste und hochfte Bestimmung ber Baubunft bleibt zwat, ber Gottheit Tempel zu geben; boch laste fich diese Aufgabe auch durch viele abgesonderte Meußernns gent ber 3bee im Staat und felbft bis in bas burgerliche Leben kinein verfolgen: nur bas Beburfnis muß, nie bas bestimmende fein. Ja erft bann murbe bie Runft, wenn es möglich mare, ihr vollffindiges Mitten erfüllen, wenn fie unfer ganges wirts liches Leben mit eines folchen gottlichen Bohnung umgabe, und und fo überall an ben Unblick ber Schonbeit und harmonie gen wohnte. Aber bas beweist freilich, bag fie ganzlich entwirdigt ift, wenn fie zur blogen Benierung ber Wohnhaufer gebraucht wird, mahrend bie Rirchen und Staatsgebaube; kaum einem menschiiden Aufenthalte gleichen. Gang anders bachten unsere beutschen Boraltern, welche gern Jahrhunderte auf die Ausführ rung eines Gottesbaufes manbten." -

## ສີພ ອ. 340. ff.

Ueber die Musik vergl. Erwin Th. U. S. 120. ff.: "Durch den Laut kommt die Seele allein für sich als thätiges Leben zur sinnlichen Erscheinung; der Laut ist ihre außerste Darstellung in der mannichsaltigen, wechselnden Besonderheit. Er drückt also zunächst aus den augenblicklichen Justand der Seele in ihrer Berührung mit der Außenwelt, den wir Empfind ung nemen. Aber nicht bloß in dem lebendigen Wesen, auch in dem leblosen wohnt eine Seele, die allgemeine Seele der Natur, welche sich bei der Berührung der Körper ebenfalls nur durch den

Laut aubert, und eine buntle allegorifde Beziehung auf bie Bebeutung ber menschlichen Stimme in fich tragt. Diefe. Boben= tung bes Lautes nun ift es, welche ben viel verbreiteten Bahn bervorbringt, die Dufit fei nur zur Gregung von Empfindum gen und Leibenschaften bestimmt, mobnech fie gang berabgemurbigt wird zur finnlichen Luft, ba fie vielmehr bas auffere Dufein ber Seele in ben Empfindungen gur Befehmafigteit und hochsten Ordnung erheben foll. Bang for, wie fich Die Banbunft an das Beburfniß, anschließt, ohne baber ju fammen, verknupft fich auch die Mufik mit bem Meichkel ber Guft und Untwit, ber fich. aber gang verwandelt ind werfohnt hat in ber reinen und allgemeinen Einbelt bes Erfennens, Die alle Besonbethett bemfelben volltommenen Maage unterwirft. : Das Mittel ber Der bindung zwischen bem Magte und bem Gemessenen ift aber ibie Beit, welche überhaupt nur die Beziehung bes Begriffs auf bas gang einzelne, und fbete wechselnbe Mannichfaltige moglich macht. In der Beit ift ber burch Empfindung unenbild veranberte Beut mit bem einfachen Gefebe ber Ertenntnit Gins und baffetbe. Durch die Beit kommt in ihn seibst eine regelmäßige Abstufung, wodurch er jum Tone wird, mb jugleich bas Gefet, wodurch bie wechfelnben Bone: in ein vollenbetes Ganges aufgenommen werben. Wo aber bas hochfte Gefen ber Einheit mit bem mannichfaltigen Dafein vollkommen Eins ift, ba ift die Gottheit gegenwartig. Go loft biefe Runft unfer eigenes Dafein, als zeitlicher und empfindender Geschöpfe, in bas gottliche Wefen auf, und feine ber anderen vermag fo burch und burch unferen gegenwärtigen Buftand zu bestimmen und zu erhöhen. Sie wirft mit unwiberftehlicher und faft ichonungelofer Gewalt; und wenn felbst bie Baufunft nur baburch unfer Gemuth beberricht, daß sie es an die Ordnung eines gefehmußigen, daffelbe ganz bestimmenben, aber boch noch außeren Gegenstanbes festbannt, fo bemachtiat fich bie Musit unseres eigenen gegenwartigen, nicht von und zu trennenben Bewußtseins, halt es uns vor, iberführt uns gleichsam bavon bis zu unserem eigenen. Gestand: nif, und fichtet es endlich vor Gott, indem fie es zur vollstanbigen Auffnahme bis göttlichen: Gesets ohne allen Borbehalt noch Ausflucht zubereitet.

nord Binfichtlichtiter Dit ture ber Menfit auf bas Bes mitthe veral, timod bie fcone Darftellung im Ermin 200 d. S. 6%, ff.; wovon nur ber Schließ bier eine Stelle fenben undne. . "Die Mafil." beift es. S. 69; "iff bie Erscheinung ber Schonheit, bie am: meiften unfer ganges Leben ergreift, ums in ebenbemielben Augenblich jur frurmifchen Leibenfichaft intifregt und in tiefes Machfingen verfentt, :Rube und Unruhe, Rafevei und Befonnenheit in und auf bas innigfte, verfchmeigt in Ba fie febrt unfer ganges Wefen um und fchafft es neu, inbem auch ball Unrubiae umb Getrubte barin, nur ale ber mannichfattie nebrochene .: Strahl beffelben : einfachen: Lichtin Gricheint, ... Mernaber fich felbft finebfichtat in bas Mantichfallige und bie bloge Empfin: bung , ber tann fie weber wirdig genießen noch hervorbtingen, ber mibraucht fie jur Dienerin ber Sinnlichkeit. Bie weise maren baber bie Alten, die fie als einen so wichtigen Gegenffand für ben Staat anfahen, und Gefete über fie gaben weil, fie wohl bemerkten, bag fle moleich bas heilfamfte und bas gefahre lichfte Mittel fei, auf bie menfchlichen Gemuthet einzumirfend."

Wie die alte Musik von der neuexen unterschleden war und wie vermöge dießer verschiedenen Beschaffenheit die alate einen machtigeren Einstuß auf das wirkliche keben üben mußter als der neuere, darüber mird im Erwin Ih. II. S. 145 salendes der merkt: "Musik war und ist in beiden Weltaltern höchst gedile det; es ist nur Schada, daß wir von der alten nicht wehr dutch eigene Wahrnehmung urtheilen können. Aber was nothwendig sein mußte, das können wir doch wirklich aussindig machen. Und da läst sich zur Ueberzeugung einsehn, daß die Musik der Alten unmöglich so in die tiesste, reinste Anschauung der Idee versenten, und die ganze Außenwelt darin auslösen konnee, wir die neuere. Wir wissen ja erstlich, daß sie sich sast allein an die Poesse anschloß, indem das bloße Instrumentenspiel von Phissosphen nachdräcklich gescholten wird, weil es wahrscheinlich zu sehr der prahlenden Meisterschaft diente, wie auch oft dei uns.

Und andeitens kennen wir meiftent auch bie Arten ber Boeffe. bie fie begleitete, und bie eben von der Befchuffenteit finb, bag bie Abee barin ganis folisbolisch burch bie Darftellubite ber außeren Danblum erfcbonft, wirb. Sonift es ja Albit mit der alten in-Michen Poelie 200 - Daber fommt benn euch die aufierors bentische Birthing, welche bien Minit bet ben Alten auf bat mirfliche thatiae Leben außerfe und mabund, fie ben Besebenn for michtig minbe: - Deun fie erreate in bet That Leibenschaft. inden fie Die Geele trieb : fich in die aufiere Welt : mit allem: was fie in lficht trug a bingue an fturgen : Darum . konnte fie wicken als eine Anthon Beauberung aber Befchmorung. welche bas Gemith bath: gur:Liebe, bath gum Priegerifthen Muthe; ja im braiaftifchen Edlen ber Trommeln sind Sorner zu mabret Maferet unbewuft babineif: Das Begengiftigen feilich auch bei ficht, indem fie alle folde Abtibungen bem Gbeichmaag unterwarf, weshalb auch bie Bebrer nirf ber Rithard ben Knaben 2112 gleich Lobrer ber Bucht und bes orbnungemaßigen Wandels fein folltein : Bas bie Alten an ber Mufit loben ift auch immer bas Einfathe und Gleithmiffice: Rulle bagegen und Ueppigkeit bermerfen fie als fittenberberblich. Ift es min mit ber neueren Musik nicht ganz andere? Rann fie nicht burch bie raulchenbste Mille nur befto tieffer einftragen in bie fitille Abnung bes Swigen ? Dennentcht in bie Außerwelt giebt fie bas Sinfache in und bervot, fonden ffellt alles Meuffere auf bem floren Spiegel bes Innetn', wie in feinem allgemeinen Befen, nicht fowohl in feiner Wieflichteit, ale im gangen Umfange feiner Doglichfeit und vennoch- als gegenwärtig bat:"

## 343. ff.

or the part of the second state of

Das Berhaltnis ber einzelnen Kunfte zu einanber und ihr Zusammenfteben zur Bereinigung in eine gemeinschaftliche Wirkung, welche bie alte und die nette Welt auf ganz vorschiedenen Wegen erreicht, wird ausschlich erörtert im Erwin Th. II. S. 133. ff. Wir hieben zur Vergleichung mit unserem Terte hier nur die Hauptpuncte aus:

1 . 18. 135. ... Die afte Run fr. wreicht bie bochte Beteinis gung ihrer Beftrebungen im Drama, welches nicht allein ihre hannt ber Mittelpanter ber atten Ponfie mar zu fondern fich auch mit ber Mufit finf bat innigfte; buribrang; und bie forperlichen Mitte um fich ber berfommelte. Daß jed bei ber neueren anders ift, leuchtet wortt ein. Schon die Dufit ift, wie wir bemertten , nicht le dant nothwendig unt unsettremulich mit bein neueren Drama verbunden; und fchafft, fich vielmeine ein gang eigenes Drama; welches nuch als Doefie gom anberen Gefeben als bas andere unterworfen ift, und zwar weit mehr mufffetis fichen als wortischen." Die Du lif ift; aber getabe birjenige Runft, wolche am meilen gerianet ift, die verlebiebenen Runfte gur der meinfamen Wirtung zu verbinden, und fie gleichsam in ein be meinschaftliches Clement, aufzulofen; --- baber auch besonbers in fchonen Rirchen; bie Berhaltniffe bes Bebaubes, und felbft bie in ben geweihten Gemalben bargeftelten Sanblungen burch bie Musik erft belebt zu werben scheinen, fo bag mir beim Unblick von biefem allem obne bie gottesbienftliche Musit, fast nur bie Anftalten jum wirklichen, thatigen Gottesbienfte vor uns ju haben glauben."

S. 139. "In bem unmufitalifchen Drama ber Reueren aber wirb fcon fur fich eine folche Bertnupfung bes inneren Gebantens und ber mannichfaltigen Ericheinung gefunden, welche,

ba fie einmal ba ift ... Don ber Donfie nicht mehr bargefiellt gu merben braucht, und fauch weil fie nach ben Geleben einer ann anbein Runft vor fich geitt, nicht von ihr aufgefast werben fann. -Die neuelen Dramatiter geben unenbild biel tiefer als die alten in die innerften Gefinnungen, Gebanten, Gefühle, 3wede ber banbelnben Derfonew nicht nur ein, fonbern fuchen auch alles biefes mit Mortet aussnibenden, fo bag und in ihren Merten. duffer ber mirflich vorgebenben Sandlung, auch nile Quellen berfelben geoffnet wetben, ja manche neuere Stude bei weitem mehr innete Begebenheiten, in ber Entwickung ber Gefühle, Rei-Buttigen unte Sinnesarten; als angere barftellen. Daber wundern wir uns oft, und bewundern es meiftens, bag bie Alten fich fo wiedlichus einem berwickeiten jund, verfiblungenen Dlatte zu madien pflegen, bagegen bei ums bie Gewebe auf bas feinfte unb Eunftlichfte angelegt und in einander jatfinchten merben. bamit quieff alles in eine Sauntwirfung aufammentbeffe. Dieles Ent-Akken ber bewegenben Urlachen, webirech getabe bas, mas bie Atten Schickfal nannten, andeinander hemicket, und in einzelne Riben zerlegt wird, und bas kunftwolle hinkeiten berfelben zur Wablichtigten Wirkung, imite biefes nicht jene von uns angebeu-Begiebung, wolche bie Duffe aus ben einer Seite unferes Drining verbannt &# maer der . fe generation

jener" Gegensag bes ninffelnlischen und unmusitätischen Drama sainen Grund hat. Dennish wie diefzet alle inneren Beweggründe entwicklit und ausspricht, fo seht jenes ohne Ableitung und unmittelbar bie außere Begebenheit mit dem Innersten in Berbinstüng. Deshalb ist es auch ganz recht, daß in der Oper alles, so viel logend möglich, in die Außere Handlung gelegt, und durch sie verbunden, mit Adiz mid Geberde zum Ausbruck gedracht wird; nder das ist nicht recht, daß meistens ihre Gegenstände gar nicht phantastisch gedacht sind, welches bei ihr auch in der einzelnen Ausführung bes poetischen Theist ganz mentbehrlich ist."—

S. 143. "Wenn die Idee als Nothwendigkeit durch bas Symbol votständig im das Aeußere übergeht (wie bei den Alten)

fo wird auch jener Biberfpruch zwischen ber wirklich geworbenen Ibee und ber blogen Erscheinung, bem wir bas Tragische und Romifche banten, Die gange Nothwendigkeit in fich nach beiben -Seiten aufnehmen, und fein verbindenbes Mittel, welches immer nur ein bloß Inneres fein konnte, mehr übrig laffen. - In ber neueren Runft aber ift alles anders. Diemals fann bier die Idee als Inneres gang in die Außenwelt übergehn, und wird immer allegorisch, in ihrer Beziehung auf dieselbe zur Wirklichkeit gebracht, welches eben auch bie Urfach von jener Entwickelung ber inneren Beweggrunde ift, beren wir vorbin ermahnten; benn biefe verhindert, wie wir fahen, die vollständige Berbindung ber Doeffe mit ben außeren Runften. Wenn wir also bier Ginbeit und Bollftanbigfeit fuchen follten, fo wurden wir fie mohl in bem Inneren ber Ibee felbft fuchen muffen, fo bag biefes gleichsam alle bie außeren Runfte in fich hineinzoge, nicht aber biefelbe ausstromte, wie bei ben Alten. - Daburch aber geben wir gant aus bem Gebiete ber Runft hinaus in Die Religion über. — Wo ift auch wohl irgend eine Unftalt der neueren Welt, die fo die Macht der Runfte zu einem Bauber vereinigte. wie ber vollständige mufitalifche Gottesbienft im Befange heiliger Symnen vor ben Gemalben gottlicher Sanblungen, und umgeben von dem fuhnen und bie Seelen jum Sochften emporhebenden Bau bes Gotteshauses? Bier gieht in ber That bie Seele alle biefe verschiebenen Elemente in ben Abgrund ihres Innerften, und erbaut, wie ber Ausbruck mit Recht lautet, burch bie Kunft, fich felbst zur Wohnung ber gegenwartigen Gottheit. Wenn also bie vollständigfte Verbindung ber Runfte bei ben Alten bie größte Wirklichkeit berfelben, bas Drama, war, fo ist fie bei ben Neueren, wie wir beutlich febn, im reinsten Inneren ber 3bee, ber Gottesbienft."

٠.

÷

## Druckfehler.

\$

1 v. o. ft. feit I. beit 5 v. u. ft. eine I. einer 12 v. o. ft. lößt l. löf't 11 v. u. ft. Wintelmann L. Windelmann (und fo burchgångig) 6 v. o. st. Styl I. Stil (und so burchgangig) 7 v. o. ft. ben mehr Gebilbeten I. bem mehr gebilbeten 10 v. u. ft. anhangenber l. anhangenber (und fo of= ters) 9 v. u. ft. zweierlei! l. zweierlei: 16 v. o. ft. im l. in 57 5 v. o. ft. Sohere I. hohere 15 v. o. ft. Augenblick I. Anblick 59 = 95 121 7 v. u. ft. Reflexionen L. Reflexion 135 9 v. u. ft. wir Symbol l. wir im Symbol 16 v. o. ft. ihm l. ihn 6 v. o. ft. irbische l. irbischen 176 179 18 v. u. ft. Corregio's I. Correggio's 9 v. u. ft. ber alten Sinnesart ber Runftler I. ber 182 208 Sinnesart ber alten Runftler 5 v. u. ft. ben I. ber - 279 5 v. u. ft. Rraftaußerungen fich zeigen I. Rraftauße: rungen zeigen 7 v. o. | ft. Gange I. Ganges 282 4 v. u. ft. Sathre I. Satire (und so überall)
11 v. o. ft. Gervante's I. Cervantes' 287 296 297 12 v. u. ft. fonbern biefen I. fonbern muß biefen 326 1 v. o. ft. außerorbentliche I. außerliche - 328 11 v. u. ft. ben I. bem **3**35 15 v. u. ft. Gange I. Ganges 10 v. u. ft. Die Runbe I. Das Runbe 836 350 10 v. u. ft. vollkommnen I. vollkommen 355 6 v. o. ft. Ariftotele's I. Ariftoteles' 860 13 v. u. ft. Giner I. Gines - 865 6 v. u. ft. bann I. benn 370 4 v. o. ft. ist auch hier auch t. ist hier auch 371 2 v. o. ft. wirklichen I. Wirklichen

